

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## Johannes Ccere

# Dämonen



## HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE FUND SUBSCRIBED FOR THE PURCHASE OF BOOKS AND OTHER MATERIAL FOR PURPOSES OF INSTRUCTION IN GERMAN City 9

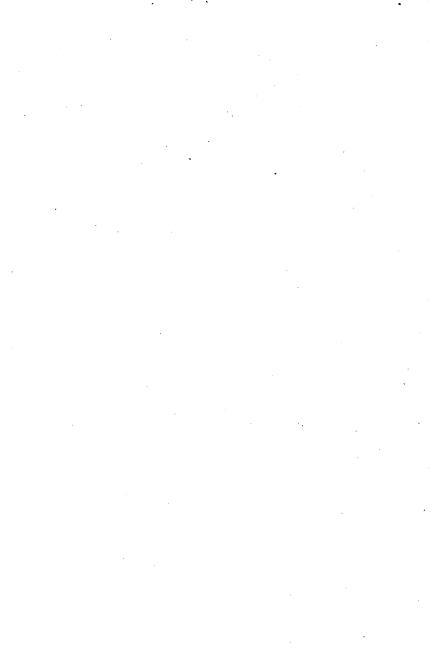

## Dämonen.

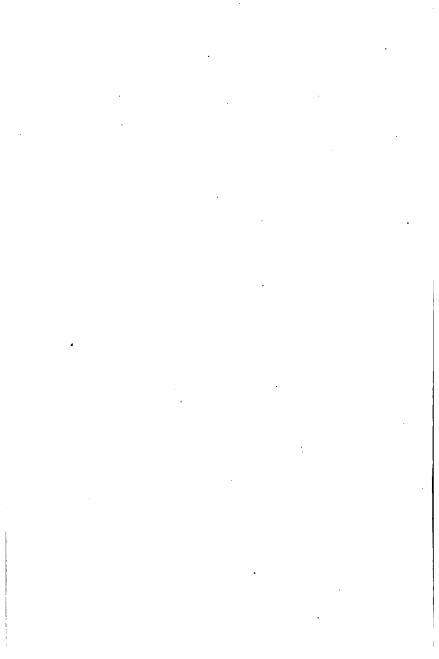

# Dämonen.

Don

## Johannes Scherr.

Without, or with, offence to friends or foes,
I sketch your world exactly as it goes.
Byron.

Zweite, durchgesehene Auflage.

Leipzig Verlag von Otto Wigand. -1878. H 1138.71.5

JANVARD MILEON X JAN 13 1922 LIDNAHY German Deft of word

## Ein Brief statt einer Vorrede.

## An L. G. in Is.

Bürich, 3. April 1871.

Die vier kulturgeschichtlichen Bilber, welche Sie, lieber Freund, anbei gebruckt erhalten, waren gerade vollendet worden, als Ihr Schreiben vom 26. März einlief. Dies Zusammentreffen brachte mich auf den Gedanken, meine Antwort diesem kleinen Buche vorzusetzen, das ich Ihrem Wohlswollen empfehle.

Was ben Inhalt besselben angeht, so sind bie vier Aufsätze ebensoviele Bariationen eines Thema's, wie Sie leicht erkennen werben. Die Einleitung zum ersten Essah ("Ein liebenbes Weib") gibt Aufschluß, welches Thema gemeint ist und wie ich es angesehen und gefasst habe.

Rein Freund weber von langen Borreben noch von geschwätigen Widmungsepisteln, könnte und möchte ich diese schon hier schließen, so Sie mich in Ihrem Briefe nicht dringend aufgefordert hätten, über ein Thema mich auszusprechen, welches mit dem in meinem Buche behandelten zwanglos genug in Berbindung gebracht werden kann. Offenbart es doch auch, und zwar mit vollster Deutlichkeit, die dämonische Macht des Dummen und Bösen, wie sie in meinem zweiten und britten Aufsat aufgezeigt ist.

Es sind die Vorkommnisse gemeint, welche in hiesiger Stadt den Abend des 9. März geschändet haben. Ich vermied bislang gestissentlich, öffentlich darüber zu reden, obzwar ich nur mit Mühe mich enthalten konnte, meiner eigenen gerechten Entrüstung und der meiner Landsleute den entsprechenden Ausdruck zu geben. Ich that es nicht und hielt meine Feder im Banne des Schweigens, weil ich den wüsten Brand des Hasses nicht noch mehr andlasen, sondern warten wollte, dis die Stunde gekommen, wo sich mit ruhigerem Blut über diese traurige Geschichte sprechen ließe.

Sie folgten, lieber Freund, Ihrer alten Gewohnheit, Ihre freundschaftliche Theilnahme für
mich in spöttische Fragen und Glossen einzuwickeln,
wenn Sie in Ihrem Schreiben sagten: "Ihre
ethnographischen und völkerpsphologischen Studien
werden Sie, bent' ich, in den Stand setzen, mir
die Unterscheidungsmerkmale zwischen dem republikanischen und dem monarchischen Janhagel des
genauesten anzugeben. Thun Sie mir auch den
Gefallen, mich zu verständigen, um wie viel
weicher gegen hilfsose Frauen geschleuberte züricher
Pfundsteine sind als bukarester."

Aber ich vermag auf diese und andere Ihrer bitteren Scherze nicht einzugehen; ich bin zum Scherzen und Satirisiren gar nicht aufgelegt. Denn ich habe von jenem Märzabend einen Eindruck davongetragen, schmerzlicher, als wenn mich einer der mörberisch in die Tonhalle regnenden Steine ober Steinkohlenbrocken verwundet hätte.

Wenn Sie die vornehm-steptische Gleichgistigkeit, welche Sie wie eine Schranke um sich gezogen haben, das "profanum volgus" abzuhalten, mir zu Liebe für einen Augenblick beiseitestellen wollen, so werden Sie begreifen und mitfühlen, wie es mir, dem Republikaner, zu Muthe sein musste, als sich mir so widerwärtig die welt geschichtliche Thatsache fühlbar machte, daß auch die Freiheit die Menschen nur soweit zur Freiheit zu erziehen vermag, als sie selbst sich dazu erziehen.

Bielleicht erinnern Sie sich noch, wie ich vor Zeiten baheim in Deutschland bei jeder Gelegensheit nach Vermögen die Sache der Schweiz zu vertreten suchte, mit welchem Lande Erinnerungen der Knaben- und Jünglingsjahre mich verknüpften und in welchem ich voraussichtlich mein Dasein beschließen und meine Ruhestätte finden werde. Sie wissen auch, es ist nicht unbescheiden, wenn ich sage, daß es eine der besten Absichten und Strebungen meines Lebens war, das Verständniß zwischen Deutschen und Schweizern, unter welchen letzteren ich viele treueste und zuverlässigste Freunde gefunden habe, zu pflegen und Genugthuung erfüllen, mich daher mit Freude und Genugthuung erfüllen,

zu feben, daß und wie in ben letten Jahrzehnten bieses Berständniß zu wachsen und zu gebeiben Die gablreich in Deutschland lebenben Schweizer muffen biefen Einbruck ebenfalls empfunden haben. Ueberall, wo sie in größerer Anzahl zusammenwohnen, in München, Leipzig, Berlin, Wien und anderwärts, konnten fie ihre Rütli= feier und anderen republikanischen Feste nicht nur ungeftort begeben, wann und wie es ihnen beliebte, sondern fanden auch diese schweizerischen Kestfeiern sympathische Auftimmung und Unter-Bei ben großen ftütung von beutscher Seite. beutschen Schützenfesten zu Frankfurt, Bremen und Wien sind hunderte und wieder hunderte schweizerischer Schützen von ben beutschen wie Brüber aufgenommen und gehalten worden. Wann immer ein Landesunglud über die Schweiz hereinbrach, bas beutsche Bolk öffnete für bas- Nachbarland seine Herzen und seine Taschen, wie bas nur recht und billig war schon im Hinblick auf die bewährte Bereitwilligkeit der Schweizer, ihren Nachbarn in Landesnöthen beizustehen. Aber bie

beutschen Regierungen? Ich fühle mich zum Bertheidiger derselben nicht berufen; allein es bürfte benn boch schwer sein, einen, auch nur einen thatfächlichen Beweis für die Behauptung aufzuftellen, daß die deutschen Regierungen die Rechte ber Schweiz nicht geachtet ober überhaupt in neuerer Beit irgendwie feindselig gegen bieselbe fich benommen batten. Das blind ins Blaue brullende Gefdrei ber urtheilslosen Menge vonwegen bes Neuenburgerhandels (1856) kann doch wohl für verftändige Menschen einen folchen Beweis nicht abgeben? Die amphibische Stellung Neuenburgs. halb preußisch halb schweizerisch, war eine jener vielen elenden Bfuschereien bes wiener Rongresses. welche über Deutschland fürwahr ganz anderes Unglück gebracht haben als über die Schweiz. Hatte bem bis zur Stunde in Europa giltigen Staats- und Bölkerrecht zufolge ber König von Breugen Rechte auf Neuenburg? Zweifelsohne. Mur ein unwissender Lügner könnte bas leugnen. Nun wollen wir ben Fall setzen, irgendeiner ber jeweiligen Machthaber über Frankreich hätte biefe

Rechte auf Neuenburg beseifen. Rann ein Schweiger von fünf gefunden Sinnen verneinen, bag in viesem Falle der Neuenburgerhandel von 1856 ein ganz anderes Gesicht bekommen haben würde? Schon gegen den bloken Gedanken einer Rostrennung des Landes würde die französische Gloire mit Trompeten und Bauken zu Felbe gezogen fein und die Schweiz wurde bei biefer Gelegenbeit einmal wieder so gründlich, wie sie es Anno 1798 und in den folgenden Jahren erfuhr, erfahren haben, bag ber bekannte nelan" ber "grande nation" stets bereitwillig bei ber Hand ift, wo es gilt, für "die Intereffen ber Civilifation" einzustehen, b. h. frembe länder auszu= rauben und mit ben langen Fingern napoleoni= scher Generale Marschallsstäbe aus Solbaten= tornistern hervorzuholen. Es verschlägt gar nichts, baß, falls i. 3. 1856 statt eines konfusen Dam= merlings ein Mann auf bem Throne Preußens gefessen hätte, bie neuenburger Beschichte kaum fo glatt verlaufen fein würde. Thatsache ist und bleibt es tropbem, daß die Krone Preugen mit

ihren Rechten auf Neuenburg ber Schweiz ein Beschenk gemacht hat, ohne irgendwelche Entschädigung zu verlangen. Noch mehr, Breußen hat feither wieberholt bewiesen, bag es in keiner Beise ber Schweiz ben Neuenburgerhandel nachtrage. Es hat in Verbindung mit ben beutschen Südftaaten positive Beweise freundschaftlicher Befinnung für bie Gibgenoffenschaft gegeben. **Wie** ftellte sich benn Deutschland zu ber Gotthartsbahnfrage, welche für die Schweiz gerabezu eine Lebensfrage ist? Berständig, wie es allerdings auch sein eigenes Interesse forberte, und hilfebereit, wie es ben Boraussetzungen guter Nachbarschaft entsprach. Deutschland wollte und wird mit Millionen von Staatsgeldern ben Bau ber Gottbartsbahn unterstüten. War es klug, bies in ber Schweiz, wenigstens was die ungeheure Menge ber Bevölkerung angeht, mahrend bes beutsch-frangöfischen Krieges so ganz und gar zu vergessen? War es recht, zu vergessen, daß Frankreich gerade um ber Gotthartsbahn willen Deutschland bereits mit Krieg bedrohte und daß die Drohung nur barum nicht zur Ausführung kam, weil selbst ber französische Leichtsinn sich noch nicht für hinlänglich gerüstet halten musste?

Daß in ber beutschen Schweiz — von ber welschen red' ich nicht, maßen ich es ganz in ber Ordnung finde, daß die welschen Schweizer mit ihren Rassegenossen, ben Franzosen, sympathis firen — bag in ber beutschen Schweiz vom Ausbruch bes Krieges an die Bevölkerung - Ausnahmen konstatiren bekanntlich nur die Regel mit ihren Bunichen und hoffnungen entschieden auf französischer Seite stand, ist eine Thatsache, welche ich damals in meinem "Tagebuch vom Berge" signalisirt habe. Sie, lieber Freund, haben daffelbe gelesen und wissen also auch, daß ich daselbst mit unbefangener Objektivität die politischen und handelspolitischen Motive barlegte, welche die Hinneigung der deutschen Schweiz zu Frankreich erklärlich machen. Ich brauche baber bereits Gefagtes nicht zu wiederholen. Was ich hier betonen möchte, ist ber wunderliche Umstand, baß in ber beutschen Schweiz für alle die Miß-

÷

handlungen, welche fie von feiten Frankreichs zu befahren batte, gar keine Erinnerung, gar kein Gefühl vorhanden ift. Wenigstens nicht in ber Menge, und ba diese souveran, so haben die ab= weichenben Empfindungen ber beffer Unterrichteten keine Bebeutung. Uebrigens wird fich ein Menschen- und Geschichtekenner nicht über ben Wiberspruch verwundern, der sich aufthut zwischen dem vielgerühmten Unabhängigkeitssinne ber Schweizer und ber Abhängigkeit der Schweiz von Frankreich, welche in dieser ober jener Form und mit längeren ober fürzeren Zwischenpausen seit ben Zeiten Ludwigs bes Elften thatsächlich bestanden Menichen= und Geschichtekenner wiffen ja, daß wie die Menschen so die Bolker aus lauter Wibersprüchen zusammengesett find. Was die frangösischen "Republikaner" i. 3. 1798 in ber Schweiz, vorab im September in Nibwalben, mit Sengen und Brennen, Rauben und Morben, Martern und Schänden verübten, gehört mit zu bem Scheufäligften, was jemals Menschen-Beftien begangen haben. Bon 1798 bis 1814 war die

Schweiz, die Phrasen beiseite gelassen, ein französisches Unterthanenland: erst ein Objekt der Räubervolitik des Direktoriums, bann ber Herrichsucht Napoleons. Wer erfahren will, mit welchem luciferischen Hochmuth biefer die "Enkel Tells und Winkelrieds" behandelte und mißhandelte, braucht nur bie Geschichte ber Mediationsafte zu ftubiren. Preußens Schwert gab, inbem es, wie Wiffenben wohlbekannt, zur Brechung ber napoleonischen Zwingherrichaft weitaus bas meifte und beste that, auch ber Schweiz ihre Unabhängigkeit zurück. Tropbem mochte fie vom Frangofeln nicht laffen, erneuerte fofort bie alten Reisläufereiverträge mit ben wiebereingesetten Bourbons und erkaufte bamit bie Schmach, welche bie pariser Julirevolution ihren Söhnen anthat. Das Bürgerkönigthum Louis Philipps überhäufte (1838) tie Eidgenoffenschaft mit ben bitterften Berbal- und Realinjurien und als ber Schweiz tobtfeinbselig erwies sich bie frangösische Politik in ben Jahren 1846 — 47. Damals wurde ber Sonberbund, beffen Sieg mit bem Untergange ber Eidgenoffenschaft gleichbebeu-

tend gewesen ware, gang offen von dem frangofifchen Bremier Guizot, diefem Muftertopus eines protestantischen Jesuiten, unterstütt. Allerdings geschah bies gleichzeitig von seiten bes öftreichischen Premier Metternich, aber das wird man boch nicht für "beutsche" Politik ausgeben wollen? Metternich hafte bekanntlich Deutschland mehr als die Schweiz. Das beutsche Volk aber war in der Sonderbundszeit ber guten Sache ber Eidgenoffenschaft mit einer Theilnahme zugethan, als ware biefe Sache feine eigene, und Sie, lieber Freund, erinnern sich gleich tausenden unserer Altersgenossen gewiß noch deutlich mit mir, mit welchem herzlichen Jubel überall in Deutschland bie Botschaft von der Niederlage der Jesuiterlinge aufgenommen wurde, b. h. die Botschaft von ber Rettung ber Schweiz. Das allerfeinste Freundschaftsstücklein jedoch brütete gegen die Eidgenoffenschaft aus ihr theurer thurgauer Bürger, ber Lügen-Louis, ber meineidige Mörder vom 2. De-Dieser Mensch, welcher (bis zu seinem zember. Sturze, versteht sich) in der Schweiz so beftige

Bewunderer und so heiße Berehrer besaß wie sonst nur noch in Korsita, hatte sich kaum der Gewalt über Frankreich bemächtigt, als er in seiner Manier der Schweiz heimzahlte, was sie 1838 für ihn gethan hatte. Unter dem Borwande, daß wie Schweiz der Herd der sozialistischen Doktrinen sei", entwarf er zu Ansang des Jahres 1852 den Plan einer "hermetischen Absperrung" der Schweiz und bedrängte zugleich den Bundesrath mit Roten von unerhörter Unverschämtheit. Er wusste auch den östreichischen Premier Schwarzenderg, eine gleichgestimmte Seele, für seinen Plan zu gewinnen; aber die ganze Gaunerei scheiterte an dem Widerspruche Baierns und an dem absmahnenden Dazwischentreten Preußens.

Wie kommt es, daß die schweizerische Presse von allen diesen Thatsachen nichts weiß oder nichts wissen will? Wie kommt es ferner, daß so viele den Deutschenhaß förmlich predigende Organe der schweizerischen Presse nie klar, bestimmt und deutlich angeben, was denn eigentlich das deutsche Bolk der Schweiz zu Leide gethan Scherr. Damonen. 2. Aus.

habe? Für Sie, lieber Freund, ber Sie die schweizerische Publizistik an Ort und Stelle jahres lang gekannt haben, brauche ich diese Fragen nicht zu beantworten. . . .

Die Eidgenossenschaft als solche hat sich, wie jedermann weiß und wie Deutschland amtlich und privatlich ausbrücklich und wiederholt anerkannte, während ber ganzen Dauer bes beutsch-französi= schen Krieges in jeder Hinsicht musterhaft benommen. Sie hat auch — burch die Inswerksetzung und Handhabung ber Gränzebesetzung, durch die rasche und glatte Unterbringung ber 80,000 und mehr unversebens über fie hereingebrochenen Bourbakiker, durch zahllose und wahrhaft großartige Afte einer unermüdlichen und unerschöpflichen Sumanität und Barmbergigkeit - rühmlichft gezeigt. was und wie die Demokratie zu wirken vermag. Die wahre, echte, arbeitsame, solibe und ehrbare Demokratie: nicht die angebliche, verlogene, faulenzende, diebische, lüderliche und meuchelmör= berische, wie die Franzosen sie verstehen, die Halunkokratie, wie sie am 18. März von 1871

ihren scheufäligen Beitstanz in Paris begonnen Es steht sobann unzweifelhaft fest, bak ein fleiner Theil ber besseren Bresse, obzwar nur ein sehr kleiner, sich bemühte, auch ihrerseits anständig und lopal die schweizerische Neutralität einzuhalten. Endlich ift es gewiß, daß die denkenden und mahrhaft gebilbeten Leute in ber Schweiz, wie überall, von Anfang an die Gerechtigkeit ber Sache Deutschlands anerkannt und berfelben ben Sieg Nicht minder wahr ist es aber, gewünscht haben. baß es in ber Schweiz eine Bartei gab, welche fo burch und burch verfranzos't und von so after= witigem Deutschenhaß besessen mar, daß sie, falls fie ben Muth und bie Macht bazu gehabt hatte, nicht einen Augenblick sich befonnen haben würde, gemeinsam mit Frankreich gegen Deutschland Krieg zu führen. Db burch solchen Wahnsinn die Existenz ber Schweiz auf's Spiel gesetzt worben mare, was hatte bas zu fagen? Wenn man nur ber Dummheit und Bosheit die Zügel schießen laffen konnte! Hat boch in einem ziemlich verbreiteten Blatte ein "schweizerischer Oberft" seine Landsleute allen Ernstes aufgeforbert, mit 100,000 Mann in Deutschland einzufallen, um zu Gunsten ber geliebten Franzosen eine Diversion zu machen. Man hat freilich ben Mann nachträglich für einen Narren erklärt; aber Kinder und Narren plaudern bekanntlich aus, was andere Leute benken.

Benn Sie mich fragen, aus welchen Elementen biese beutschenfresserische Partei in der Schweiz hauptsächlich zusammengesetzt sei, so antworte ich: aus denselben Elementen, aus welchen sich die widernationale schwarzrothe oder rothschwarze Mixtur zusammensetze, welche draußen in Deutschland während des Krieges stellenweise die öffentliche Meinung zu vergiften suchte, aber mit diesem schnöden Beginnen überall kläglich gescheitert ift.

Es wäre unbillig im höchften Grabe, von Leuten, wie solche zumeist die deutschenfresserische Presse in der Schweiz handhaben, zu verlangen, daß sie sich die Bedeutung des deutsch-französischen Krieges für ihr Heimatland hätten klarmachen sollen. Unterrichtete und unbefangene Urtheiler dagegen konnten keinen Augenblick zweiselhaft sein,

bag ber Bang, welchen ber Rrieg nahm, für bie Eibgenoffenschaft ein Glud war. Ja, ein bochftes Glück war es für die Schweiz, daß die Franzosen von ben Deutschen so geschlagen und besiegt wurben, wie fie noch nie geschlagen und besiegt worben waren. Sätte bas Umgefehrte ftattgefunden, hätte Frankreich - ob als Empire ober als "Republit", gleichviel - fo entschieden gefiegt, bann lebe wohl. Unabhängigkeit und Selbstständigkeit ber Schweiz und Belgiens! Jebenfalls hätte bas siegreiche Frankreich es sich nicht nehmen laffen, wenigstens Genf mitsammt ber welschen Schweiz bes Glückes, ber "grande nation" anzugehören, theilhaft zu machen, wie ja bas schon vor bem Kriege ber von vielen Schweizern so bochverehrte Lügen-Louis geplant hatte.

Aufrichtige Freunde der Eidgenoffenschaft können sich nicht enthalten, den auffallenden Mangel an Wahrheits- und Rechtsgefühl bedenklich zu finden, welcher während des ganzen Verlaufs des großen Drama's in der schweizerischen Presse, ehrenhafte Ausnahmen abgerechnet, sich breitgemacht bat. Nicht einmal die beisviellose Ruchlofigkeit, womit Frankreich — ja, Frankreich, nicht etwa bloß der Lügen-Louis und seine Gaunerbanbe - bie Furie eines Krieges entfesselte, ber leicht zu einem europäischen, ja zu einem Weltbrande werben konnte, wurde offen und mannhaft verurtheilt. Balb kam es fogar babin, baß Lügenblätter, welche mit Nuten bei ben geliebten Franzofen in die Schule gegangen, fich bemühten, ihre Lefer die wirkliche Genesis bes Krieges gang vergessen und bieselben glauben zu machen, eigent= lich hätten die Deutschen und nicht die Franzosen angefangen. Berbammend hervorzuheben, bag bie letteren auszogen, um eingestandenermaßen die schönsten beutschen Landschaften, die Rheinpropin= zen zu rauben, bas fiel biefen à la mode parisienne korrumpirten und korrumpirenden Organen ber öffentlichen Meinung gar nicht ein und sie würden, falls ber Raub gelungen wäre, sicherlich keinen Anftand genommen haben, zu fagen: "Das geschieht ben ""butschen Raiben" " gang recht ". Haben ja solche "Organe ber öffentlichen Meinung aus bem souveränen Dünkel ihrer Unwissenheit heraus auch in die voreiligen Siegesfanfaren der Franzosen mit vollen Backen eingestimmt und die Unbesiegbarkeit der französischen Armee als eine zweifellose Thatsache proklamirt.

Freilich, als die Deutschen ihren beispiellos herrlichen Siegeslauf bei Weißenburg und Wörth begonnen und unaufhaltsam bis Seban fortgefett hatten, als sie ihre zermalmende Ueberlegenheit in allem und jedem Tag für Tag. Stunde für Stunde ruhmreich erwiesen, als unter ihren unwiberftehlichen Schlägen eine ber Bestbeulen, von welchen das offizielle Franzosenthum bis ins Mark binein zerfressen und burchfault war, nach ber andern miasmatisch aufklaffte, als der pariser Lad vom französischen Bolkskörper abfiel und bie nackte Barbarei abschreckend hervorgudte, als der Unterichied zwischen ber siechen frangösischen Scheinkultur und der gefunden beutschen Wirklichbildung selbst ber tiefften Unkenntniß und gehäffigften Boreingenommenheit sich handgreiflich merkbar machen musste, — ba schien auch unter ben schweizerischen

Deutschenfressern eine Umstimmung platzereifen zu wollen. Sie standen eine Beile bestürzt, verblüfft, rathlos, kleinlaut oder ganz verstummt.

Die von einem parifer Böbelhaufen aufgethane Improvisation vom 4. September, Die Broklamirung ber sogenannten frangösischen "Republit" gab ben Berblüfften und Berftummten Fassung und Sprache zurud. Ein allerliebster Borwand war gegeben. Man konnte dem Deutschenhaß die Maste gesinnungstüchtiger Schwärmerei für bie "Schwesterrepublit" vorsteden. Dieselben Leute, welche noch so eben vor dem abscheulichsten Thrannen bes Jahrhunderts, vor bem Lügen-Louis, ihre Anbacht verrichtet hatten, gaben sich jest für lauter Brutusse und Katone aus und zogen ganz im Stile jener im Handumbreben aus bonaparte'= schen Schreibstlaven in fozialrepublikanische Ba= trioten verwandelten parifer Presseschufte gegen · ben "beutschen Despotismus" los. Als Mufterrepublikaner wurde der Citopen Gambetta be= toaftirt, dieser bruckfehlerhafte Abklatich ber Terroriften von 1793, diefer unfähige Phrafenmacher, welcher sich einbildete, à la Carnot ben Sieg organisiren zu können, aber nur die Anarchie, die sündhafteste Menschen- und Geldverschleuberung zu organisiren vermochte und nur in einem Fache Bedeutendes, Bedeutendstes leistete: im Lügen. Hat es ja der "große Mann" hierin glücklich dazu gebracht, Unmögliches möglich zu machen: — er hat den Lügen-Louis und bessen ganze Bande noch überlogen.

Wo so ein Mensch als ein "Muster von Republikaner" gefeiert wurde, da war auch ganz am Plate die aus der Blöbsinnstiese der französischen Eitelkeit geschöpfte Behauptung, die Deutschen hätten bei Sedan kehrtmachen, für ihre Siege bei den besiegten Franzosen gleichsam um Berzeihung bitten und "ohne eine Fußbreite von Frankreichs Boden und ohne einen Stein von Frankreichs Bestungen" heimziehen sollen. Ja, das hätte den Franzosenfreunden gepasst; schon darum, weil sie sich nachträglich über den "dummen deutschen Michel" hätten lustigmachen können. Es passte aber den Deutschen nicht und diese hatten denn

boch in der Sache glücklicher Weise das entscheidende Wort. Der beutsche Michel, neuhochsbeutsch der deutsche Riese, hat sich diesmal so aufgeführt, daß seinen Feinden das Lachen versangen ist, und er wird sich hoffentlich auch künftig immer und überall so aufführen, daß allen seinen Feinden das Lachen gründlich vergeht, wann es ihm beliebt, mit ihnen abzurechnen, wie er endlich einmal mit den Franzosen abgerechnet hat.

Bei Seban umkehren? Im Munte von Schweizern, welche sich boch gern als praktische und geschäftsmännische Leute rühmen hören, klang so ein Rath und Bunsch gerabezu hochkomisch. Bei Seban umkehren und am Rheine Gewehr im Arme warten, bis die Herren Franzosen nach etlichen Monaten wieder im Stande gewesen wären, für Weißenburg und Börth, für Mars sa Tour, Gravelotte und Sedan "Revanche" zu begehren? Nein, man musste ihnen deutscherseits einmal den Standpunkt klarmachen und man hat ihnen den Standpunkt klargemacht.

In ben Abgrund ber frangofischen Entfittlichung und Verberbniß, welchen bas Jahr 1870 aufriß, scheint auch der sonst mit Recht vielgerühmte französische Esprit spurlos verschwunden ju fein. Dummeres als bie Kundgebungen ber französischen Presse zu dieser Zeit hat die Sonne nie gefeben und nie ein Menschenohr vernommen. In benfelben Tagen, wo die Franzosen, von der Schwindelhöhe ihrer Unwissenheit, ihrer Gitelkeit und Anmagung plötlich heruntergeschmettert, bei Destreich, bei Italien, bei Ruffland und England um Silfe betteln gingen, pralten und fanfaronir= ten sie in gewohnter Manier, die "beutschen Horben" wurden niemals bie "heilige" Stadt Baris bezwingen können. Selbstverständlich fand bann ber Rretinismus, bag es eine "Barbarei", bie "ville sainte" zu belagern und zu beschießen, auch bei ben schweizerischen Gallomanen einen beifälligen Wiberhall. Es gibt so gewisse Mythen, von benen die Röhlergläubigkeit nicht laffen mag, weil sie sich nie die Mühe geben will, zu benten und zu lernen. Die ganze französische Geschichte

#### XXVIII . Gin Brief fatt einer Borrebe.

und namentlich die Geschichte der großen Revolution bezeugt die Wahrheit, daß Paris das Unheil und der Fluch von Frankreich gewesen ist.
Die Girondisten, die edelsten Bürger, welche Frankreich jemals besaß, fühlten und wussten das
wohl. Sie auch sind an Paris zu Grunde gegangen und mit ihnen die erste Republik. Das
"heilige" Paris? Einer der ehrlichsten Franzosen,
Auguste Barbier, hat uns gesagt, wie es mit
dieser Heiligkeit bestellt war und ist, indem er das
bekannte Wort des Tacitus von der Riesenkloake
Rom, in welcher alles Unslätige und Scheusälige
des Erdkreises zusammengessossen, umschrieb und
erweiterte:

"Il est, il est sur terre une infernale cuve, On la nomme Paris; c'est une large étuve, Une fosse de pierre aux immenses contours Qu'une eau jaune et terreuse enferme à triples tours; C'est un volcan fumeux et toujours en haleine, Qui remue à longs flots de la matière humaine, Un précipice ouvert à la corruption, Où la fange descend de toute nation, Et qui de temps en temps plein d'une vase immonde, Soulevant ses bouillons, déborde sur le monde."

Bur Stunde, wo ich biefes fchreibe, burften jeboch bei gar vielen Franzosenfreunden bie Beiligkeitaktien von Paris etwas im Kurfe gefallen und überhaupt die liebe, vor kurzem mit so zärtlicher Emphase begrüßte "Schwesterrepublit" in etwelchen Miggeruch gekommen sein. Sat fie sich boch neuerlich wieder echtfranzösischrepublikanisch aufgeführt und in ihrer richtigen und eigentlichen Natur als Aeffin-Tigerin ober Tigerin-Aeffin, als welche ja schon ber alte Voltaire La Belle France kannte und nannte, gräuelhaft fich seben lassen. Unbequem bas! Es war spaßhaft mitanzuschauen, wie die beutschenfresserischen Blätter ber Schweiz auf ichwesterrepublikanischen Ragenpfoten um ben beißen Brei ber Thatsache, bag in bem "beiligen" Baris die kommunistische Anarchie obenauf ge= kommen, herumgingen. Ja, ber französische "Republikanismus" hat sich wieder einmal in feiner ganzen Gloire ber Welt gezeigt. Armer Clément Thomas! Du bift einer ber besten charafterfesteften, bingebungsvollften Männer gewesen, welche bein Land je geboren, vergebens! Bierzig

Jahre lang warst du ein Kämpfer und Dulder für das republikanische Kredo, vergebens! Das Königthum kerkerte dich ein, das Kaiserreich stieß dich in die Berbannung, aber die "Republik" mordete dich, mordete dich mit raffinirter Grausamkeit. Nein es ist nicht wahr, daß die Franzosen eine degenerirte Rasse: die Märzmörder von 1871 sind den Septembermördern von 1792 vollskommen ebenbürtig.

Und bazu noch biese absolute intellektuelle und moralische Ohnmacht, biese Unfähigkeit burch tie Bank, oben, unten und mitten, biese hinter bem gleißenden Phrasenschild versteckte grauenhaste Unswissenbeit und Rohheit, diese simpelhaste Nachäffung der Narretheien und Barbareien der Schreckenszeit von 1793, dieser geistige und sittliche Bankerott! Run, die neueste französische "Republik" wird bald genug den Weg aller französischen Republiken gehen, den kurzen Weg zur Militärdespotie, welchen ihre Borgängerinnen im November von 1799 und im Juni von 1848 besichritten haben. Die Schweiz aber mag sich hüten,

baß man aus ber Prämiffe ihrer Zärtlichkeit für folche "Schwesterrepubliken" nicht ben Schluß ziehe: "Sage mir, mit wem du gehst, und ich will bir sagen, wer bu bist." Unterrichtete und einsichtsvolle Schweizer, beren Patriotismus in Besserem als in bem Mitschreien von Tagesmodelosungen besteht, haben schon längst mit Beforgniß auf die große Rolle geblickt, welche in ihrem schönen Heimatlande französisches Schein= und Phrasenwesen, frangösirender Dünkel und Größenwahn spielen. Solche Batrioten haben wieberholt vor der unglaublich oberflächlichen Auffassung der ersten französischen Revolution gewarnt, welche leiber auch in schweizerischen Schulen graffire. "Und was hat — so fragte in biefen Tagen einer ber anerkannt besten Schweizer, ber eitgenössische Oberft R. in A., seine Landsleute — was hat Frankreich aus seiner Revolution gemacht? Frankreichs Volk liegt, erzogen in Gitelkeit und Phrase, ein unwiffend bigotes Bolf in ben Sanden feiner Bfaffen. " Derfelbe treffliche Mann kennzeichnete bann beutsche und frangösische Art im Ginzelnen

und wies mit scharfer Offenheit nach, warum und wie sehr die Schweiz zum Bertrauen und zur Dankbarkeit gegen Deutschland und zum Mißtrauen gegen Frankreich verpflichtet sei.

Diese und ähnlich rebende Stimmen, wie sie aus Beranlaffung bes neuesten Zuriputsches auf ber ehrenhaften Seite ber schweizerischen Presse, in Abressen und im züricher Großrathssale laut wurden, find vorberhand nur Stimmen von Brebigern in ber Bufte ber Unkenntnig, bes Borurtheils und ber Böswilligkeit. Man sollte aber, auch wenn man von ber Macht ber Bernunft eine so wenig optimistische Meinung hat wie ich, sich boch vielleicht bem Glauben bingeben burfen, bag bei gegenseitigem guten Willen viese Wüste allmälig in fruchtbares Land um= gewandelt werden könnte. Ich möchte, wie ich schon so oft gethan, alle verständigen Deutschen und alle verständigen Schweizer aufforbern, bes Geschäftes solcher Umwandelung sich anzunebmen. Vielleicht würden, wenn nicht schon die Söhne, so boch die Enkel hüben und brüben allen Arbeitern an biesem Werke bankbar fein.

Aber um baffelbe anzufaffen, ift vor allem nothig, bag man ben Schaben nicht verkleiftere und mit Rebensarten verschmiere. Man muß bie Sonte in die Bunde einführen, um ben Umfang und die Beschaffenheit berfelben festzustellen.

Der Deutschenhaß bes großen haufens in ber Schweiz hat zwei Hauptwurzeln: Unwissenheit und Brotneid. Es ift unglaublich, wie groß bie Unkenntniß beutscher Berhältniffe felbst bei Leuten, welche die Aufgabe haben, andere zu belehren. Die Schweizer werben fich fortan ichon bequemen müffen, Deutschland beffer kennen zu lernen als bislang, und es möchte für bas Interesse ber Schweiz unter anberem nicht ganz unwichtig fein, schweizerischen Erziehungsbehörden die Frage zu unterstellen, ob namentlich ber Unterricht in Beschichte und Länderkunde in Beziehung auf Deutsch= land nicht einer wefentlichen Berbefferung fähig wäre? Was ben Brotneid angeht, so ist er zu gemein und zu vernagelt, um Bernunftgrunden zu-

gänglich zu fein. Er ist auch Zahlenbeweisen nicht zugänglich, sonft könnte man ihn ber Lächerlichfeit leicht überführen. Rein Land ber Erbe bat so sehr Ursache, gastlich ober wenigstens anständig und neiblos gegen Fremde zu sein, wie die Schweiz; benn fein Land ber Erbe fenbet berbaltnismäßig fo viele feiner Sohne in die Fremte wie die Schweiz. Das Benehmen eines Bolles gegen Fremde gibt aber bekanntlich einen sichern Makstab ab für ben Grad seiner Kultur. Sollen wir hiervon die Nuganwendung machen, indem wir die Stellung der Schweizer in Deutschland und die der Deutschen in der Schweiz mit ein= ander vergleichen? Es ist überflüssig. Mun eine weitere Frage: Wird ein ehrlicher Schweizer behaupten wollen, daß ein Deutscher in ber Schweiz, mutatis mutandis, eine politische Rolle jemals ju spielen vermöchte, wie sie ein Schweizer, Berr Bluntschli, in Deutschland gespielt hat? Gewiß nicht! Verständige Schweizer wissen auch gar wohl ben Werth ber Millionen, welche alljährlich von Tausenben beutscher Touristen in die Schweiz getragen werben, volkswirthschaftlich zu taxiren, während hinwieder die deutschen Reisenden aus eigener Anschauung erfahren können, was alles in dem Kreise ihrer politischen und sozialen Thätigkeit die kleine Schweiz Großes leistet, wo ihre Demokratie eine wirkliche und gesunde und nicht eine bloß scheinbare oder eine karikirte.

Db bie nicht geringe Anzahl schweizerischer Blätter und Blättchen, welche seit bem September von 1870 unablässig und mit immer steigender Berblendung und Wuth gegen Deutschland und die Deutschen hetzten, wissendlich, planmäßig und mit voller Absicht darauf hingearbeitet habe, die chronische Krankheit des Deutschenhasses in der Schweiz einer akuten Krisis entgegenzutreiben, steht dahin und mag billig der Aufklärung durch die Zeit überlassen bleiben. Daß die Krisis am 9. März eintrat, ist eine traurige Thatsache. Ueber das Wie will ich, und wäre es auch nur, um Ihnen, lieder Freund, einen unwidersprechlichen Beweiß meines mitunter angezweiselten Christentums zu geben, den bekannten Mantel der christe

XXXVI Ein Brief ftatt einer Borrebe.

lichen Liebe werfen. Darunter hat ja vieles, alles Plag\*).

Die schmachvolle ben Deutschen angethane Brutalität hatte mit ber Pöbelei vom 9. März — wobei übrigens sehr gutgekleibeter Pöbel mitwirkte — keineswegs ihr Ende erreicht. Auf den Gassen und in den Aneipen Zürichs machte während der folgenden Tage der Janhagel seiner Freude über das Geschehene offen Luft. "Das ist den dütschen Kaiben ganz recht geschehen, daß sie mal uff dä Hund gekriegt." Wit Land und Leuten Unbekannte hätten sich über solche Aeußerungen um so mehr verwundern müssen, als sich unter dem Pöbel wiederum Glanzhüte und Lackstieseln befanden. Das Frohlocken über einen niederträchtigen Rechts- und Friedensbruch, über

<sup>\*)</sup> Sogar ber frangöfische Bonge, welcher bei ber Tonhalle betroffen wurde, die Taschen seiner Soutane mit Steinen beschwert. Eine Abschenlichteit wie die vom 9. März würde ja, so zu sagen, nicht ganz und vollftändig gewesen sein, wenn nicht auch ein Pfaffe babei thätig gewesen wäre.

bie Bedrohung, Beschimpfung und Gefährbung hilfloser Frauen, beren Geschlecht und Silflosigkeit sogar unter Kabplen und Zulukaffern respektirt wird, das Frohloden auch über die kläglich erwiesene Ohnmacht von Gesetz und Behörden verftummte freilich, als bie Sachen eine Wenbung nahmen, welche die ganze politische und soziale Ordnung ber Republik Zürich offen bedrohte, und als die Entrüftung aller rechtlichen Leute offen ausbrach, um bas Geschehene zu verbammen. Unter ber Bucht bieses Berbammungsspruches wagten felbst burch und burch Berfranzos'te nicht, bas unerhört infame Gebaren jener frangösischen Officiere zu vertheibigen, welche mit blanken Säbeln eine friedliche und wehrlose Bersammlung angefallen hatten und mittels Stuhlbeinen und Notenpulten zusammengeschlagen worden waren, - jener heroischen Sohne ber "grande nation", welche vor ben beutschen Waffen mit ber Schnellig= feit von achtbeinigen Sasen über die schweizerische Gränze geflohen waren und jest die verblichene frangösische Gloire baburch wieder aufzufrischen

trachteten, daß sie den Frauen der Deutschen, als dieselben aus der bestürmten Tonhalle endlich heimgeleitet werden konnten, an den Straßenecken auflauerten, um ihnen aus dem tiefsten Pfuhl der pariser Lüderlichkeit geschöpfte Lästerungen nachzuschleubern.

Die gesammte achtungswerthe und sich selbst achtende Presse der Schweiz hat in Beurtheilung und Berdammung des 9. März ihre Pflicht gesthan. Sie hat auch das gute Recht der Deutschen und das durchaus korrekte und tadellose Berhalten derselben am 9. März offen anerkannt. Daß dasgegen die Issuitens und Kommunistenblätter ihrem schlecht oder gar nicht maskirten Jubel über die der beutschen Nationalität angethane Beleidigung Ausbruck gaben, war ganz in der Ordnung. Ebenso, daß diese Organe des Lopolaismus und des Babeusismus, wissenblich lügend, den "Dütschmicheln" die Schuld des ganzen Ereignisses ausschieden" die Schuld des ganzen Ereignisses ausschieden"

Bebenklicheren Staub hat bas Botum bes Referenten ber Kommission aufgerührt, welche ber züricher Kantonerath in Sachen bestellte und bie ibren Bericht am 14. März erstattete. -Man hat tiesem Referat vorgeworfen, daß es eine Recht= fertigung nicht nur, fonbern auch gerabezu eine Glorifitation bes schweizerischen Deutschenhasses gewesen sei, und jedenfalls mar es eine Rund= gebung ber Franzosenliebe. Das "Mitleid mit ber zu Boben getretenen Nation" war barin rührsam verwerthet. Bielleicht mare es aber boch auch für einen Franzosenliebhaber, wenigstens in feiner Stellung als Referent, ichidlich gewesen, nicht ganz mit Stillschweigen zu übergeben, wer ben Krieg verschuldet und begonnen hat. Ja, vielleicht wäre es bei biefer Gelegenheit nicht nur schicklich, sonbern auch geboten gewesen, in einem schweizerischen Rathfal auszusprechen, daß, wer ein fo großes Frevelspiel spielt, wie Frankreich im Juli von 1870 eines anzuheben beliebte, barauf gefasst sein muß, schwer zu verlieren und die Folgen seines Unterfangens zu tragen. Bielleicht endlich wäre es wie bem herrn Referenten fo auch bem Berrn Brafitenten bes zuricher Kantonsraths nicht übel angestanden, den feige beschimpfeten Deutschen ein Wort der Genugthuung zu gönnen. Populär freilich wäre das für den Augensblick nicht gewesen, wohl aber ehrenhaft für immer. Man dient auch dem souveränen Bolke besser damit, daß man ihm die Wahrheit sagt, als damit, daß man seinen Vorurtheilen schmeichelt oder seine Verirrungen beschönigt.

Zwei Mitglieder des Kantonsraths, auf versichiedenen Parteistandpunkten stehend, aber nicht allein von ihren Parteigenossen, sondern von allen urtheilsfähigen Schweizern den Besten ihres Landes beigezählt, haben gegen die von dem Herrn Referenten am 14. März aufgestellte und "naturwissenschaftlich" begründete Theorie des Deutschenshasses entschiedene und beredsame Berwahrung einsgelegt und dadurch alle Männer von Urtheil und Shre, ob Deutsche oder Schweizer, zum Danke verpflichtet. Gleichwohl ist es nur gerecht, anzuerkennen, daß der Herr Referent in der Hauptsache rechthatte. Der Deutschenhaß war und ist in der deutschen Schweiz vorhanden, und falls in

einer so ernsten Sache ein schlechter Wit ftatthaft ware, fonnte man bas weiter oben angezogene Sprichwort babin erweitern: Kinber, Narren und Referenten sagen die Wahrheit. Doch war die Wahrhaftigkeit des Herrn Referenten nur eine halbe oder vielmehr die erfte Sälfte seiner Aufftellung enthielt eine ganz unbeftreitbare Thatfache, bie zweite bagegen einen grellen Irrthum. Denn es ift unwahr, daß ber Deutschenhaß im Kanton Zürich und anberwärts in ber Schweiz von fo jungem Datum, wie ber Herr Referent anbeutete, und es ift nicht minder unwahr, bag biefer haß burch bie "Machtstellung ersten Ranges", welche bie deutsche Ration neuestens erlangte, bervor= gerufen fei. Du lieber Gott, icon in meinen Anabenjahren hörte ich in ber Schweiz hundertmal ben Schimpfnamen "butscher Raib" fliegen, von ben Angehörigen eines burch und burch, man möchte fast fagen vieredig beutschen Boltsstamms ben Deutschen gegeben. Das ift gerade, wie wenn ein vom Judenthum abgefallener Jude seinen Stammesgenossen ein "Bepp! Bepp!" zugeiferte.

Anfänge des Deutschenhasses in ber Schweiz reichen bis ins Mittelalter gurud, bis in tie Zeiten tes sempacher, appenzeller und schwäbischen Krieges, und es unterfteht feinem Zweifel, bag fich in ber Menge von Geschlecht zu Geschlecht die mumisirte Erbitterung von damals bis auf ben heutigen Tag fortgeerbt hat. In Folge einer marchenhaft albernen, aber festeingewurzelten Begriffeverwirrung sieht und kennt ter große Haufe hier zu Lande noch heute in Deutschland nur bie Beimat fabelhafter "Zwingvögte" à la Befler und ibentifizirt mit dem Sut biefes mythischen Thrannen bes Mittelalters bie preußische Bickelhaube unserer Tage. Aus diesem Anäuel von Unfinn miffen die berechnenden Deutschenhaffer geschickt bie Fäben berauszuspinnen, woran fie ihre Marionetten tangen laffen. Nichts passt meniger in ben Rram biefer beutschenfresserischen Jesuiterlinge und Böbelschmeichler, als bekannt werden zu laffen, daß bas Deutschland von heute in intellektueller und moralischer Beziehung, in Bolfbunterricht, Gemeinbewefen, Bermaltung, ge-

wissenhafter Berwendung ber Staatsgelber, Integrität der Beamten und Richter, in gesicherten Rechtszuständen, in Biffenschaft und Wehrhaftigkeit hoch über Frankreich steht. Gine Bergleichung ber Verhandlungen bes ersten beutschen Reichstags in Berlin mit ben gleichzeitigen ber frangöfischen Nationalversammlung in Bersailles müsste felbst bem Berbohrtesten flarmachen, auf welcher Seite erleuchteter Batriotismus, wirklicher Freisinn und wahrer Freimuth. Die niederschmet= ternbe Art, womit ber beutsche Reichstag gleich in ber Abressebatte bie Tenbengen und Ränkeleien ber Ultramontanen zurudwies, konnte ben Schweizern zeigen, bag fich Deutschland gang anbers zu Rom stellen werte als die französische "Schwesterrepublit", welche 1849 ben Stuhl Betri wieder aufrichtete, in einer Blutlache wieder aufrichtete, und 1871 sofort wieder mit dem "unfehlbaren" Papft, bem Berfündiger bes Spllabus von 1864, zu kokettiren begann. Freilich, die Deutschenfresserei schwindelt sich über alle diese Thatfachen mittels etlicher aus einem thiers'ichen

Lügenbuch aufgeschnappter Revolutionsphrasen bin-

Sie haben, lieber Freund, von mir zu wiffen begehrt, wie benn meine perfonliche Betheiligung an dem unterbrochenen deutschen Friedensfest vom 9. März gewesen sei. Das ift balb gesagt. 3ch lebe so zurückgezogen, daß ich von der Absicht, eine solche Feier zu begehen, erft durch die öffentliche Einladung bazu erfuhr. Hätte ich einen Rath zu geben gehabt, so würde ich das Vorhaben widerrathen haben. Nicht als ob wir Deutsche nicht bas flarfte, vollfte Recht bazu gehabt hätten, fonbern vielmehr nur, weil ich eine Störung befürchtete, welche ich im Interesse ber Schweizer wie der Deutschen vermieden wissen wollte. Störung fab ich mit Bestimmtheit vorher, mas teine Runft mar, ba biefelbe mit tynischer Schamlosigkeit öffentlich angekündigt wurde. War boch die Franzosensympathie hier und anderwärts bis zur Efstafe gesteigert worden durch die Anwesen= heit ber Tausenbe von Bourbakikern, - eine jener Unbegreiflichkeiten, an welchen bas Menschenund Bölkerleben so reich ist. Im Laufe bes Bormittags vom 9. März erfuhr ich aus ganz zuverlässiger Quelle, daß frangösische Offiziere, welche in Brivathäusern logirten, ihre Säbel - nicht im figurlichen, sonbern im wörtlichen Sinne "zu einer Attake auf ben beutschen Kommers" geschärft hatten. Ob, was in meiner Zuruckgezogenheit mir zur ungesuchten Kenntnig fam, ben Behörben verborgen bleiben konnte ober nicht, weiß ich nicht zu fagen. Ob im bejahenden Falle bie Begeisterung für die Frangosen nicht soweit hätte zurücktreten follen, daß fie für ernftliche und bei Zeiten getroffene Vorbereitungen, bas beabfichtigte Bubenftud ber fabelicharfenben Sohne ber "lieben Schwesterrepublit" zu verhindern, Raum ließ, will ich bahingeftellt fein laffen. Nur meine ich, daß man ber "Schwesterrepublik" burch bie Berhinderung bes ehrlosen Attentats einen bessern Dienst erwiesen haben würde, als burch bas Beichehenlaffen.

Mochte ich an bas Verhindern ober Geschehenlaffen glauben, einerlei, ich hätte es, obzwar seit

Jahren geräuschvolle Versammlungen nicht mehr nach meinem Geschmade find, für eine Feigheit gehalten, von dem Feste wegzubleiben, nachbem dasselbe einmal angesetzt war. Um so mehr, als ich aufgeforbert worden war, ben Ehren= und Dankspruch auf bas beutsche Heer auszubringen, und ich es für eine unumgängliche Pflicht und Schuldigkeit jedes Deutschen ansah, diesem mahrhaft und wirklich "herrlichen Kriegsheer" Ehre zu erweisen und Dank zu zollen; wäre es auch, ab= gesehen von allem anderen, nur barum gewesen, weil dieses Heer deutsche Frauen und Mädchen vor bem Entseten bewahrte, die Bestialität ber Turfos, Gums und anderer Bettern ber Gorillas erfahren zu muffen, welche Träger ber französischen Civilifation einer in ber Nacht vom 20. auf ben 21. Juli 1870 von seiten bes bonaparte'schen Ministers Gramont an den badischen Gesandten in Paris gerichteten Botschaft zufolge auf sie losgelaffen werben follten.

Der Angriff auf die Tonhalle begann mit ber Feier zugleich und hat volle vier Stunden und

barüber fortgebauert. Schon mährend der Eröffnungsrede des Festpräsidenten Wislicenus hob
draußen das Indianergeheul an und drinnen tas
Fallen der durch die Hochlichtsenster des Sales
geschleuderten Steine und Steinkohlenbrocken. Bon
einer Herausforderung war auf unserer Seite
nicht einmal in Gedanken, geschweige in Worten
die Rete\*). Das Weitere wissen Sie.

<sup>\*)</sup> Bie von Ihnen felbft, lieber Freund, ift mir aus verschiedenen Begenben Deutschlanbs und ber Schweig von feiten mir betannter und unbefannter Manner und Frauen bie briefliche Aufforderung jugetommen, bas ju veröffentlichen, was ich in ber Tonhalle gesprochen. 3ch entsprach bislang biefen freundlichen Bunfchen nicht, magen mir nicht einfiel, fo einer Belegenheiterebe, wie bie Stunbe fie bringt und fortnimmt, mehr Bebeutung beigulegen, als fie hat und haben tann. Weil ich nun aber in fchamlos verlogener Beife bezichtigt worben bin, burch meine Rebe bie Frangofen und ihre ichweizerischen Berehrer berausgeforbert zu haben, will ich jum Gegenbeweise Ihrem und anberer meiner Freunde und Freundinnen Begehren nach-Den forgfältigen Referaten ber träglich entfprechen. "Neuen Burider Beitung" und ber "Buriderifden Freitagszeitung" - (bie lettere brachte in ihrer Dr. 11 bie einläfflichfte, befte Darftellung ber Borgange vom 9. Marg,

## XLVIII Gin Brief fatt einer Borrebe.

Leiber muß ich aber noch einen traurigen Punkt berühren. Diesen, daß bei einer Anzahl,

gerabezu ein historisches Dokument) — verbanke ich bie Möglichkeit einer authentischen Rekonstruktion meiner Aeuserungen, für welche ich nur eine ganz kurze Disposition entworfen hatte. hier ist die Rebe: —

Liebe Landsleute! In diesen Tagen thun sich unsere Bollsgenossen überall zu hunderten, zu Tausenden sestseiernd zusammen und überall regt sich in' den Festgästen als herrschende Stimmung das seit vielen Jahrhunderten nicht annähernd so wie heute berechtigte Gefühl: Bir sind Deutsche! Und wie könnte es anders sein? Ungeheures, ja man darf in mehr als einer Beziehung geradezu sagen nie Dagewesenes hat die deutsche Nation innerhalb weniger Monate vollbracht, nachdem sie, so lange ein Boll von Träumern gescholten, zum Erstaunen der Belt wie mit einem Sprung als ein Boll der That auf die Weltzgeschichteblihne getreten.

Nicht aus eitler Ueberhebung wollen wir so sprechen. Ein zu furchtbar tragisches Beispiel, zu welchem tiesen Sturz und Fall ber Hoch- und Uebermuth silhre, ift so eben an unseren Augen vorübergegangen. Auch ziemt es sich für bas erste Kulturvoll ber Erbe — benn bas sind bie Deutschen, mag ber Neid biese Thatsache himunter-würgen ober mag er daran erstiden ober mag er, wie eben jetzt geschieht, mit Steinen barnach wersen — ja, für bas erste Kulturvoll ber Erbe ziemt es sich nicht, mit

wenn auch nur bei einer sehr kleinen Anzahl von Deutschen in ber Schweiz wie anberwärts bas am

Sag und Sohn auf ben befiegten Reind binabaubliden: wohl aber ftebt es uns an, gerabe bermalen uns zu er= innern, was die Welt und Deutschland felbft bem befferen Beifte Frankreichs vorbem ju verbanten batten. Gerabe jett, wo ber Friedensschluß von Berfailles ben Sieg Deutschlands unwidersprechlich bargethan bat, wollen wir uns erinnern, baf in bemielben Berfailles vor 82 3abren eine von gludverheißenben Sternen funkelnbe Augufinacht fdimmerte, aus welcher bas Morgenroth eines freieren und menschenwürdigeren Weltalters horvorgebrochen ift und über Europa bingeleuchtet bat. Selbst bie Ausbrüche tobsüchtigen Saffes, von benen bas befiegte Frankreich fcwillt und überguillt, follen uns nicht binbern, gerecht Diefe Berleumbungen. Beidimpfungen und au fein. Drobungen, mas find fie mehr als Wind und Worte? Sollten fie aber mehr fein, follte aus biefer Binbfaat ein neuer Sturm aufgeben, nun wohlan, bann werben bie Manner auch wieber ba fein, welche in folichter Belbenaroke bie beutiden Siegesfahnen von Beikenburg und Wörth über Mars la Tour, Bionville, Gravelotte, Seban, St. Quentin, Orleans, Le Mans, Bericourt und Belfort nach Baris getragen haben. Und follten biefe Manner fon hingegangen fein, fo werben ihre Gobne und Entel an ihrer fatt auf ben Blan treten. Dafür, für bie Mannhaftigfeit. Streitbarfeit und Baterlandeliebe ber nachwachsenben Geschlechter bürgt uns ja berrlich all

9. März bahier Geschehene eine nicht geringe Schabenfreube erweckt hat, welche sich freilich nicht

das Helbische, was die beutsche Jugend in biesem Kriege gethan hat.

Dummbeit, Unwiffenbeit, Lige, Reib und Bosbeit find große Gewalten auf Erben. Aber bie vereinigte Macht biefer fünf Grogmachte reicht boch nicht aus, ben Rubmesglang bes tolofiglen Bertes zu trüben, welches Deutschland binnen fieben Monaten geschaffen bat. bauernberen Flammenzugen, ale fie ber Blit in Felfen foreibt, wird die Gefdichte bie Gingelnheiten biefer Arbeit in bas Buch ber Ewigkeit fdreiben und bort wirb, mann bie Leibenschaften, bie Berbetungen und Gebaffigfeiten von beute langft verschollen fein werben, ju lefen fein, bag bie Grofartigfeit bes welthiftorifden Drama's von 1870-71 auf beutider Seite mefentlich berubte 1) auf ber quellenlautern und fpiegelblanten Reinheit und Gerechtigfeit unferer Sache; 2) auf bem Alleinsteben beutscher Ration, fo baf fie ohne alle und jebe Beibilfe von aufen, aus ibres Befens innerftem Rern beraus, gang und gar aus eigener Rraft ibre faunenswerthen Erfolge gewann; 3) auf ber beifpiellofen Einheit aller Boltsichten, Stänbe und Berufetlaffen in bem nationalen Gebanten.

Allerbings gab es eine Minberheit, glücklicher Weise eine verschwindend kleine Minberheit, zusammengesetzt aus schwarzen und rothen Pfaffen, aus den Fanatikern des ultramontanen und des kommunistischen Afterglaubens, welche Minderheit von dieser Einheit sich ausschloß. Allein

offen, aber boch verstedt hervorwagte, z. B. in zuricher Korrespondenzen an die "Frankfurter

wir wollen sie nicht versluchen, sonbern nur bemitleiben. Denn, fürwahr, wer so klein benkt und so niedrig fühlt, daß er, wo es sich um das Sein ober Nichtsein seiner Nation handelt, nicht vermag, das Batersand liber die Partei zu stellen, der ist nicht einmas des Hasses würdig, sondern verdient nur achselzuckendes Mitseid.

Ein viel gewichtigeres Motiv der Trauer war für den Patrioten der Umftand, daß in den Reihen der deutsichen Stämme, die sich brüderlich zu Schutz und Trutz um unsere Mutter Germania stellten, einer vermisst wurde, ein bravster, die Deutschöftreicher. Aber auch diese Wolke, viele Zeichen deuten darauf hin, kann vorlibergehen und nnschwer ist es zu prophezeien: Kommen wird der Tag, wo, wann die Mutter den Frageruf erhebt: Wo ist meine Tochter Austria?, diese zur Antwort gibt: hier, bei dir und für allzeit!

Das Bewustsein des Rechtes, das Gefühl der Einheit, die greifdar deutliche Empfintung der Nationalkraft, sie waren es, welche dem deutschen Heere seine Unwiderstehlichkeit gegeben haben. Dieses Heer stellt dem bewunbernden Auge sich dar als die hoch und stolz aufgegangene Männersaat, welche unsere großen Denker und Dichter gesät, gepstegt, gejätet und gezeitigt haben. Alles Edelste und Beste, was der deutsche Genius je gedichtet und getrachtet, gewollt und erstrebt, jeder deutsche Soldat, vom leitenden Strategen bis zum letzten Fuhrknecht herab, trug Zeitung". Solche Schabenfreube passte ganz gut zu bem übrigen Gebaren jener Jämmerlinge von

es bewufft ober unbewufft in ber Bruft. Großes leiftete barum bie ftrategische Biffenschaft ber Felbberrn, Größeres bie tattifche Tüchtigkeit ber Offiziere, Größtes bie Mannszucht, hingebung, Ausbauer und Tobesverachtung ber Trubben. Gbre, breimal Gbre ben Erfinnern und Ausführern bes Felbzugsplans; ihre Namen werben bie Jahrhunderte binabglangen. Aber mit noch tieferer Ehrfurcht, mit noch innigerer Dankbarteit lafft uns ber namenlofen Belben gebenten, bie in Frantreichs Boben in vom Bfluge bald gerwühlten Grabern ichlafen, ber Belben, beren Ramen fein Lieb, fein Belbenbuch nennt und die nur fortleben in ber Erinnerung ibrer vielleicht in Noth und Rummerniß geffürzten Bitwen und Baifen. Möge bie Nation in vollem Mage ihrer Bflicht gegen biefe Sinterlaffenen nachtommen . wie wir felbft, hoffe ich, auch beute berfelben nicht vergeffen merben.

Es ist unmöglich, in ben Rahmen einer stücktigen Tischrebe auch nur anbeutungsweise die Großthaten zu sassen, welche das beutsche Heer vom August 1870 bis zum Februar 1871 vollbracht hat. Bom ersten Zusammenstoß mit dem Feinde bis zum letzten, vom hineinstillermen der beutschen harste in die Gassen von Weißenburg bis zum Ende jenes viertägigen Riesenkampses bei Mömpelgard, wo unsere Soldaten das einsach Helbenwort: "Hier kommt kein Franzos durch! Eher dämmen und stopfen wir alle Wege und Stege mit unseren Leichen" — sprachen

Renegaten, welche um das Lob der Feinde ihres Baterlandes warben und buhlten dadurch, daß sie dasselbe zur gleichen Zeit, wo es halb ein Lager und halb ein Lazareth war, in der Fremde schmähten und höhnten.

Dieselbe Sorte von Pflichtvergessenen hat baheim, um die sich vollziehende Einheit Deutsch-

und erfüllten, überall klingen die Kunden von den Märschen, Schlachten und Belagerungen wie die Gesänge eines nibelungischen Epos und als Grundbaß trägt und bindet die mannigsaltigen Klänge das beutsche Pflichtgesibl. Nicht erkihne ich mich, die Fülle faunenswerther Thatsachen, welche dieses Helbengedicht der Wirklichkeit enthält, kennzeichnen zu wollen. Nur auf einen wundersamen Zug mit Betonung hinzuweisen gestatten Sie mir noch: derzselbe gute deutsche Schwertschag, welcher den erlogenen, erschlichenen, erfrevelten Thron des Pseudo-Bonaparte bei Sedan zu Staub zermalmt hat, er öffnete den Italienern die Thore von Rom.

Damit genug. Last uns, liebe Landsleute, bem ersten wirklichen und mahrhaften beutschen Rationalheer, welches uns von bem jahrhundertelangen Jammer der Baterlands-losigseit befreit und auf seinen Siegesselbern in Frankreich das neue teutsche Reich mit Blut und Feuer getauft hat, wie mit erhobenen Gläsern so mit erhobenen Gerzen dar-bringen ein dankbar helles hoch und Hurrah!

lands möglichst aufzuhalten, mit ben Erzfeinden beutscher Beiftesfreiheit, Bilbung, Sitte Macht sich verbündet, mit jenen Judaffen, beren Wiege zwar auf deutschem Boben stand, welche aber kein Baterland kennen und anerkennen als ben Batikan ober vielmehr bas Stammhaus ber Jesutterei, bie casa di Gesù in Rom. Mis Bunbesgenoffen ber Jesuiten haben fie echtjefuitisch gerebet und gehandelt. Sie nahmen fogar bas Privilegium, bas Monopol bes Patriotismus in Anspruch, sie, welche die namenlos barbarische Austreibung ber Deutschen aus Frankreich, die Wegnahme und Zerstörung wehrloser beutscher Handelsschiffe nach dem "bestehenden Bölker- und Rriegsrecht" gang "gerechtfertigt" fanben, bagegen entsetzt aufschrieen, wenn man ben geliebten Franzosen beutscherseits ein bigden webethat; fie, welche ber frangöfischen Canaille zur gleichen Zeit, wo biese bie Frauen und Kinder ber ausgetriebenen Deutichen graufam mighandelte, liebkofende "Bruberhande" über ben Rhein binüber entgegenftredten. Bei allen biefen Gefellen, ben zurechnungs=

fähigen und den unzurechnungsfähigen, zeigte es fich recht beutlich, was aus bem Menschen wird, wenn er fich von ben "ftarten Wurzeln feiner Rraft", von bem Trieb und Gebanken bes Baterlandes, losreifit. Ein halt- und faftlofer Stamm. beffen durre Aeste und blätterlose Zweige mißtonig im Phrasenwinde klappern und ber, statt Früchte zu tragen, nur die Misteln ber Phantasterei, ber Selbstüberschätzung und der Setteneitelkeit ansett. Die Burechnungsfähigen unter ber Schar erscheis nen bei näherem Zuseben meift als unsaubere Buriche: auf die Unzurechnungsfähigen wirken, wie Gliperblech auf schnatternbe Elstern wirft, bie verrückten Bombaftreben von einer allgemeinen Menschenbruderschaft, von der Bölkersolitarität, von ben Bereinigten Staaten von Rrabwinkel, Flachsenfingen und Rubschnappel, von ter Universalrepublit, von tem ewigen Frieden und bergleichen Chimaren mehr. Wenn die Herren Chimarenspinner und Bombastweber sich mal auch nur bie Mühe geben wollten, sich felker und in ihnen ben Menschen, wie er ift, kennen zu lernen,

fie würden sich schämen, solches Narrenzeug fernerweit herzusalbadern. . . .

Sie wissen, lieber Freund, wie ich mich von Anfang an zu der weltgeschichtlichen Frage ober vielmehr Thatsache bes beutsch-französischen Krieges gestellt habe. So, wie ich musste, wie ich gar nicht anders konnte; so, wie sich alle unsere re= publifanischen Gefinnunge= und Schicksalegenoffen von 1848 bieffeits und jenfeits bes Oceans, foweit sie Männer von Ropf, Herz und Ehre geblieben, bazu geftellt haben. Wie Deutschgeborne hier, wo es sich nicht um Brincipienfragen, nicht um Barteistellungen handelte, sonbern barum, ob bas Deutschihum ber Franzoserei ober biese jenem obsiegen sollte, auch nur einen Augenblick zweifelhaft sein konnten, war und ist mir rein unbe= greiflich. Ebenso, wie es Menschen geben konnte, bie sich in einer solchen Zeit der Unbill erinnern mochten, welche ihnen von feiten beutscher Regierungen widerfahren war. Uns anderen ist Germania boch wahrlich auch keine verzärtelnbe Mutter gewesen, im Gegentheil, gang im Gegentheil! und ich für meine Person hoffe, nie etwas von ihr erbitten zu müssen, nicht einmal ein Grab; aber ihr barum einen jämmerlichen Groll nachtragen, nicht von ganzem Herzen und nicht mit ganzer Seele für sie und bei ihr sein in höchster Gesahr, das Baterland bemängeln und benörgeln, während es einen Kampf auf Tod oder Leben tämpst — nicht um die Welt!

Das neue beutsche Reich ist ba. Ob uns seine Berfassung gefalle ober nicht, ist ganz gleichziltig. Wir Rebendraußenstehenden haben gar kein Recht, zu verwerfen, was sich die gesammte Nation gefallen lässt. Zudem sind wir beide, lieber Freund, viel zu alt, um mit Berfassungen Abgötterei zu treiben. Wie viele "musterhaft" konstitutionelle, wie viele noch "musterhaftere" republikanische Verfassungen hat Frankreich schon gehabt und was sind sie allesammt gewesen? Werthlose Stücke Papier, eins nach dem andern in der Lumpenkammer der Weltgeschichte verschwunden. Wo der wahre Geist der Freiheit nicht in der ganzen Anschauungss und Empfin-

dungsweise eines Bolles, nicht in den Sitten, nicht in allen Abern seiner Kultur lebt und webt, da bringt ihn keine Revolution und keine Bersfassung.

Dag es Leute gibt, welche ber folossalen weltgeschichtlichen Thatsache ber Neuaufrichtung bes beutschen Reiches ihre "Anerkennung" versagen, ist mahr. Daß bei weitem nicht alle Narren in Narrenhäusern untergebracht sind, ist auch wahr. Man fagt sogar, biefer ober jener fei im beutschen Reichstag untergebracht, allwohin bie gut weißgelbe Stadt Hannover einen berühmten Orien= talisten abordnete, bamit er für bas "erhabene Baus ber Welfen" fich lächerlich mache, "bis an bas Ende ber Tage". Ich möchte wahrlich bem guten alten Herrn nicht zu nabe treten. Im Gegentheil, ich erinnere mich mit Dankbarkeit, daß ich vor Zeiten bei ihm ben Bentateuch und ben Jesaia nicht ohne Nuten gehört, item aus feiner Sand ben Doktorbut empfangen babe, und dankbar wünsche ich, daß es dem Trefflichen noch eine lange Reibe von Jahren gegönnt sein möge,

gesunde Heiterkeit im deutschen Reichstag zu verbreiten. Ganz abgesehen von seinen vielen ehren-werthen Sharaktereigenschaften, steht der Mann, gelegentlich bemerkt, schon um seiner Ergöslichkeit willen hoch über jenen steisleinen langweiligen Hofräthen aus Byzanz oder anderswoher, welche nach allen Regeln der lateinischen Grammatik von Zumpt und der griechischen Metrik von Ritschl vor Napoleon dem Dritten ihre gelehrten Genussezionen verrichtet haben.

Doch ich sehe, lieber Freund, es ist Zeit, zu schließen, weil ich, weiterplaubernd auf Abwege gerathen könnte. Daher nur noch bieses: — Allen verständigen Leuten muß die Phrasenlosigskeit, muß der nüchterne, geschäftsmäßige Ton gesallen, welcher die Staatsaktionen des neuen deutsichen Reiches kennzeichnet. Auch so entschiedene Skeptiker wie wir beide, die wir wie der Politik so auch allem Menschlichen einen keineswegs hohen Werth beilegen, dürfen, scheint mir, darin eine Bürgschaft sehen, daß in Zukunft unser Batersland überall, wo es nöthig, statt großer Worte

rechte Thaten baben werbe. Nur mit allen siebenbundert Nägeln der Dummbeit und Unwissenheit vernieteten Blechschäbeln ift es nicht einleuchtenb, daß die Wiederaufrichtung des deutschen Reiches als einer Großmacht ersten Ranges inmitten Europa's eine politische, fittliche und civilisatorische Nothwendigkeit war. Schon im Hinblick auf die ungeheure, zweifelsohne balb wieder fühmärts und westwärts ausgreifende Erpansivfraft Ruglands. Im übrigen wird bas neue beutsche Reich kein Reich ewigen Friedens, rosenrother Freiheit und bimmelblauer Glückseligkeit sein, kein Bhantafiestaat à la Blaton, Morus, Rampanella, Harrington u. s. w. Das Ibeal ist ja nicht bazu ba, verwirklicht, sonbern nur, angeschaut, gewünscht und erftrebt zu werben. Es ift bas befannte schöne "morgen", welches niemals kommt.

Bon Herzen Ihr alter

3. Scherr.

## Vorrede zur zweiten Auflage.

Ich erwartete nicht, eine neue Auflage dieses Büchleins bevorworten zu können, zumal der wesentliche Inhalt der früheren in der Sammlung meiner Essaus ("Menschliche Tragikomödie", 3 Bde. 1874) schon einen zweiten Abdruck erfahren hatte. Nun aber mein Freund und Berleger Wigand behauptet, daß das liebe Publikum dieser Gruppe eine auffallende Sonderneigung zuwende und die "Däsmonen" desshalb wiederum unter eigenem Fähnlein ausgesandt werden müssten, will ich selbigen etliche Geleitsworte mit auf den Weg geben.

Wenn ber gute Geisterseher von Weinsberg noch lebte, würde er wohl, den Hutten parodirend, ausrufen: D Jahrhundert! Die Dämonen grassiren! Auf Wegen und Stegen wimmelt und wuselt es von Dämonischem! Es ist eine Lust, zu leben! Zeitung". Solche Schabenfreube passte ganz gut zu bem übrigen Gebaren jener Jämmerlinge von

es bewufft ober unbewufft in ber Bruft. Großes leiftete barum bie ftrategifche Biffenschaft ber Relbberrn. Größeres bie tattifche Elichtigfeit ber Offigiere, Größtes bie Mannszucht, hingebung, Ausbauer und Tobesverachtung ber Trupben. Gbre, breimal Gbre ben Erfinnern unb Ausführern bes Felbaugsplans; ihre Ramen werben bie Jahrhunderte binabglangen. Aber mit noch tieferer Ebrfurcht, mit noch innigerer Dankbarteit lafft uns ber namenlofen Belben gebenten, bie in Frantreichs Boben in vom Bfluge bald gerwühlten Grabern ichlafen, ber Belben, beren Ramen fein Lieb, fein Belbenbuch nennt und bie nur fortleben in ber Erinnerung ibrer vielleicht in Roth und Rummernik gefturten Bitmen und Baifen. Möge bie Nation in vollem Mage ihrer Bflicht gegen biefe Sinterlaffenen nachtommen, wie wir felbft, boffe ich, auch beute berfelben nicht vergeffen merben.

Es ist unmöglich, in ben Rahmen einer flüchtigen Tischrebe auch nur anbeutungsweise die Großthaten zu sassen, welche das beutsche Seer vom August 1870 bis zum Februar 1871 vollbracht hat. Bom ersten Zusammenstoß mit dem Feinde bis zum letzten, vom Hineinstürmen der beutschen Harste in die Gassen von Weißenburg bis zum Ende jenes viertägigen Riesentampses bei Mömpelgard, wo unsere Soldaten das einsache Helbenwort: "Hier tommt kein Franzos durch! Eher dämmen und stopfen wir alle Wege und Stege mit unseren Leichen" — sprachen

Renegaten, welche um das Lob der Feinde ihres Baterlandes warben und buhlten dadurch, daß sie dasselbe zur gleichen Zeit, wo es halb ein Lager und halb ein Lazareth war, in der Fremde schmähren und höhnten.

Dieselbe Sorte von Pflichtvergessenen hat baheim, um die sich vollziehende Einheit Deutsch-

und erfüllten, überall klingen die Kunden von den Märschen, Schlachten und Belagerungen wie die Gesänge eines nibelungischen Epos und als Grundbaß trägt und bindet die mannigfaltigen Klänge das teutsche Pflichtgefühl. Nicht erkihne ich mich, die Fülle ftaunenswerther Thatsachen, welche dieses Heldengedicht der Wirklichkeit enthält, kennzeichnen zu wollen. Nur auf einen wundersamen Zug mit Betonung hinzuweisen gestatten Sie mir noch: derselbe gute deutsche Schwertschlag, welcher den erlogenen, erschlichenen, erfrevelten Thron des Pseudo-Bonaparte dei Sedan zu Staub zermalmt hat, er öffnete den Italienern die Thore von Rom.

Damit genug. Last uns, liebe Landsleute, bem ersten wirklichen und wahrhaften beutschen Rationalheer, welches uns von bem jahrhundertelangen Jammer ber Baterlands-losigleit befreit und auf seinen Siegesselbern in Frankreich bas neue teutsche Reich mit Blut und Feuer getauft hat, wie mit erhobenen Gläsern so mit erhobenen Gerzen bar-bringen ein bankbar helles Hoch und hurrah!

lands möglichst aufzuhalten, mit den Erzfeinden beutscher Beiftesfreiheit, Bilbung, Sitte Macht sich verbündet, mit jenen Judassen, beren Biege zwar auf beutschem Boben ftanb, welche aber kein Baterland kennen und anerkennen als ben Batikan ober vielmehr bas Stammbaus ber Jesuiterei, die casa di Gesù in Rom. 2118 Bundesgenoffen ber Jesuiten haben fie echtjesui= tisch gerebet und gehandelt. Sie nahmen fogar bas Privilegium, bas Monopol bes Patriotismus in Anspruch, sie, welche die namenlos barbarische Austreibung ber Deutschen aus Franfreich, Die Wegnahme und Zerftörung wehrloser beutscher Handelsschiffe nach bem "bestehenden Bölter- und Rriegerecht" gang "gerechtfertigt" fanden, bagegen entsett aufschrieen, wenn man ben geliebten Franzosen beutscherseits ein bifichen webethat; fie, welche ber frangösischen Canaille zur gleichen Zeit, wo biefe bie Frauen und Kinder ber ausgetriebenen Deutichen graufam mighanbelte, liebkofenbe "Bruberhande" über ben Rhein binüber entgegenftrecten. Bei allen diefen Gefellen, ben zurechnungs=

fähigen und ben unzurechnungsfähigen, zeigte es sich recht beutlich, was aus bem Menschen wirb, wenn er sich bon ben "starten Wurzeln seiner Rraft", von bem Trieb und Bebanken bes Baterlandes, losreißt. Gin halt- und faftlofer Stamm, beffen burre Aefte und blätterlose Zweige mißtonig im Phrasenwinde klappern und ber, statt Früchte zu tragen, nur die Misteln der Bhantasterei, ber Selbstüberschätzung und ber Sekteneitelkeit ansett. Die Zurechnungsfähigen unter ber Schar ericheinen bei näherem Ruseben meift als unfaubere Buriche; auf die Unzurechnungsfähigen wirten, wie Gliterblech auf schnatternbe Elstern wirft, bie verrückten Bombaftreben von einer allgemeinen Menschenbruderschaft, von ber Bölkersolidarität, von ten Bereinigten Staaten von Krabwinkel, Flachsenfingen und Rubschnappel, von ter Universalrepublik, von tem ewigen Frieden und dergleichen Chimären mehr. Wenn die Herren Chimarenspinner und Bombastweber sich mal auch nur bie Mübe geben wollten, fich felber und in ihnen ben Menichen, wie er ift, tennen zu lernen,

sie würden sich schämen, solches Narrenzeug fernerweit herzusalbadern. . . .

Sie wissen, lieber Freund, wie ich mich von Anfang an zu ber weltgeschichtlichen Frage ober vielmehr Thatsache bes beutsch-französischen Krieges gestellt babe. So, wie ich muffte, wie ich gar nicht anders konnte; so, wie sich alle unsere re= publikanischen Gefinnungs= und Schicksalegenoffen von 1848 bieffeits und jenseits bes Oceans, foweit sie Manner von Ropf, Herz und Ehre geblieben, bazu gestellt haben. Wie Deutschgeborne hier, wo es sich nicht um Principienfragen, nicht um Parteiftellungen handelte, sonbern barum, ob das Deutschthum ber Franzoserei oder biese jenem obsiegen sollte, auch nur einen Augenblick zweifelhaft sein konnten, war und ist mir rein unbegreiflich. Ebenfo, wie es Menfchen geben konnte, bie sich in einer solchen Zeit ber Unbill erinnern mochten, welche ihnen von seiten beutscher Regierungen widerfahren war. Uns anderen ift Germania boch wahrlich auch keine verzärtelnbe Mutter gewesen, im Gegentheil, gang im Gegentheil! und

ich für meine Person hoffe, nie etwas von ihr erbitten zu müssen, nicht einmal ein Grab; aber ihr barum einen jämmerlichen Groll nachtragen, nicht von ganzem Herzen und nicht mit ganzer Seele für sie und bei ihr sein in höchster Gesfahr, das Baterland bemängeln und benörgeln, während es einen Kampf auf Tod ober Leben kämpst — nicht um die Welt!

Das neue beutsche Reich ist ba. Ob uns seine Verfassung gefalle ober nicht, ist ganz gleiche giltig. Wir Nebendraußenstehenden haben gar kein Recht, zu verwerfen, was sich die gesammte Nation gefallen lässt. Zudem sind wir beibe, lieber Freund, viel zu alt, um mit Verfassungen Abgötterei zu treiben. Wie viele "musterhaft" konstitutionelle, wie viele noch "musterhaftere" republikanische Versassungen hat Frankreich schon gehabt und was sind sie allesammt gewesen? Werthlose Stücke Papier, eins nach dem andern in der Lumpenkammer der Weltgeschichte versschwunden. Wo der wahre Geist der Freiheit nicht in der ganzen Anschauungss und Empfins

dungsweise eines Bolkes, nicht in den Sitten, nicht in allen Abern seiner Kultur lebt und webt, da bringt ihn keine Revolution und keine Berfassung.

Dag es Leute gibt, welche ber kolossalen weltgeschichtlichen Thatsache ber Neuaufrichtung bes beutschen Reiches ihre "Anerkennung" versagen, ift mahr. Daß bei weitem nicht alle Narren in Narrenhäusern untergebracht sind, ift auch mahr. Man fagt sogar, biefer ober jener sei im beutschen Reichstag untergebracht, allwohin die gut weißgelbe Stadt Hannover einen berühmten Orientalisten abordnete, damit er für das "erhabene Baus ber Welfen" sich lächerlich mache, "bis an bas Ende ber Tage". Ich möchte wahrlich tem guten alten Herrn nicht zu nahe treten. Im Gegentheil, ich erinnere mich mit Dankbarkeit, daß ich vor Zeiten bei ihm ben Pentateuch und ben Jesaia nicht ohne Nugen gebort, item aus feiner Sand ben Dottorbut empfangen babe, und bankbar wünsche ich, daß es bem Trefflichen noch eine lange Reibe von Jahren gegönnt sein möge,

gesunde Heiterkeit im deutschen Reichstag zu verbreiten. Ganz abgesehen von seinen vielen ehrenwerthen Charaktereigenschaften, steht der Mann,
gelegentlich bemerkt, schon um seiner Ergöslichkeit
willen hoch über jenen steisleinen langweiligen
Hofräthen aus Byzanz oder anderswoher, welche
nach allen Regeln der lateinischen Grammatik
von Zumpt und der griechischen Metrik von
Ritschl vor Napoleon dem Oritten ihre gelehrten
Genusseinen verrichtet haben.

Doch ich sehe, lieber Freund, es ist Zeit, zu schließen, weil ich, weiterplaudernd auf Abwege gerathen könnte. Daher nur noch dieses: — Allen verständigen Leuten muß die Phrasenlosigskeit, muß der nüchterne, geschäftsmäßige Ton gesallen, welcher die Staatsaktionen des neuen deutschen Reiches kennzeichnet. Auch so entschiedene Steptiker wie wir beibe, die wir wie der Politiks so auch allem Menschlichen einen keineswegs hohen Werth beilegen, dürfen, scheint mir, darin eine Bürgschaft sehen, daß in Zukunft unser Batersland überall, wo es nöthig, statt großer Worte

rechte Thaten haben werbe. Nur mit allen sieben= hundert Nägeln der Dummbeit und Unwissenheit vernieteten Blechschäbeln ift es nicht einleuchtenb, daß die Wiederaufrichtung des deutschen Reiches als einer Grofmacht erften Ranges inmitten Europa's eine politische, sittliche und civilisatorische Nothwendigkeit war. Schon im hinblick auf die ungeheure, zweifelsohne bald wieber füdwärts und westwärts ausgreifende Erpansivfraft Ruglands. Im übrigen wird bas neue beutsche Reich kein Reich ewigen Friedens, rosenrother Freiheit und himmelblauer Glückfeligkeit fein, tein Phantafieftaat à la Platon, Morus, Kampanella, Harrington u. s. w. Das Ibeal ift ja nicht bazu ba, verwirklicht, sondern nur, angeschaut, gewünscht und erstrebt zu werben. Es ift bas bekannte schöne "morgen", welches niemals fommt.

Von Herzen Ihr alter

3. Scherr.

## Dorrede zur zweiten Auflage.

Ich erwartete nicht, eine neue Auflage dieses Büchleins bevorworten zu können, zumal der wesentsliche Inhalt der früheren in der Sammlung meiner Essaus ("Menschliche Tragikomödie", 3 Bde. 1874) schon einen zweiten Abdruck erfahren hatte. Nun aber mein Freund und Berleger Wigand behauptet, daß das liebe Publikum dieser Gruppe eine auffallende Sonderneigung zuwende und die "Dämonen" besihalb wiederum unter eigenem Fähnlein ausgesandt werden müssten, will ich selbigen etliche Geleitsworte mit auf den Weg geben.

Wenn ber gute Geisterseher von Weinsberg noch lebte, würde er wohl, ben Hutten parodirend, ausrufen: D Jahrhundert! Die Dämonen graffiren! Auf Wegen und Stegen wimmelt und wuselt es von Dämonischem! Es ist eine Luft, zu leben!

Man braucht auch nicht gerade an den Heren= hammer, an die Christliche Mystif von Gorres und an die Seberin von Brevorst zu glauben, um bas Befühl von einem bamonischen Bewegt= sein unserer Zeit zu haben. Sierbei mare "damonisch" im schlimmften Sinne bes Wortes zu nehmen, so daß ich, falls ich das Unglück hätte, berliner Hofpope zu fein, bafür gerabezu ein "teufelisch" setzen würde. Freilich, nicht als "haarige Kerle mit langen Wickelschwänzen", wie solche ber gute Kerner zu sehen gewohnt war, geben die Dämonen unferer Tage um, bewahre! sondern vielmehr zumeift als Herren und Damen, so auf ber Höhe ber Eleganz steben. Treten sie in einer ihrer Lieblingerollen, in ber von Borfenwölfen auf, so vergessen sie gewiß nie, bas Lammfell driftlich-germanischer Schäfigkeit überzuwerfen, auch wenn sie Juben sind. Mitunter tragen sie Diplomatenfrade, namentlich mojtowitische, nämlich so es gilt, für die beiligen Interessen ber Civili= sation, der humanität und der Christenfreiheit thätig zu fein. Wieberum bewerfstelligen fie ihre Erscheinung auch in Gestalt von Wasserträgern, insonderheit so um Lourdes, Marpingen, Philippsdorf und Dietrichswalde herum, und machen mit Madonnenwunderwasser ein prächtiges Geschäft. In diesem Artikel hat unsere wissensstolze Zeit das Staunenswertheste geleistet, nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ, weil noch nie Dagewesenes. Wenigstens ist mir auf allen meinen wiederholten Wanderungen durch die schöne Welt mittelalterlicher Frömmigkeit niemals eine auf Flaschen gezogene Mater dolorosa seu gloriosa vorgesommen, als welche sie i. J. 1877 in der Mühle zu Goch — so heißt, glaub' ich, die Stätte des Heils — sich geoffenbart hat.

Ja, ja, wohin wir blicken, allenthalben wird luftig brauflos bämonisirt. Das Geschäftsleben eine wilbe Jagd der Uebervortheilung und des Betrugs, zwischen den zwei Polen Schwindel und Krach hin= und herrasend — tolle Ueberreizung der Produktionsgierde und sichtbare Erschlaffung der Konsumtionskraft — Schaffung künstlicher Besürfnisse wie einer künstlichen Uebervölkerung durch

einen verrückt ins Blaue schweifenben Industrialismus und eine die Zukunft frevelhaft vorwegstehlenbe Bapierwirthschaft, Schulbenmacherei und Gründerei — Arbeit und Rapital wie zwei wüthende Beftien einander anfletschend - bie ftumpffinnigfte, gemeinfte Selbstfucht als alleinseligmachenbes Dogma ausgerufen, die Religion nur noch in der Form bes stupidesten Afterglaubens wirksam, die Philoso= phie gegenüber der triumphirenden Affologie und Unzuchtwahl völlig rathlos, die Naturwiffenschaften bienstwillige Sandlangerinnen einer ungeheuerlichen Lebensmittel- und Waarenfälschung, einer fündhaften Subel- und Gifttocherei - erschreckenbe Minberung bes Rechts- und Pflichtbewußtseins, sowie Abschwächung bes Chrgefühls unten, mitten, oben - Lockerung aller bie Gefellichaft zusammenhaltenben Banbe, bas rebliche und ehrbare Nachberbeckesichstrecken als Thorheit verlacht, die Luxusnarrethei granzenlos, bie Genuffuct unerfättlich, bie Prostitution in riesiger Zunahme, die Verrobung ber Maffen augenscheinlich, die Berbrecherbrutalität in bemfelben Berbältniß ins Grauenhafte machfend, in welchem

eine feige humanitatebufelei ins Gehirnweichliche absinkt — ber Parteienkampf aller Grundfäklich= feit bar, jum elenden Perfonlichkeitenzank verschrumpft, kleinlich, armfälig — in unserem Lanbe noch bazu bas häffliche Geklapper ber Rulturkampfemühle, welche schlechterbings kein Mehl liefert, die giftige Nörgelei ber Reichsfeinde und die bauchrutschende Anechtschaffenheit ber patentirten Reichsfreunde - bittere Enttäuschungen nach überftiegenen Soffnungen, die Reichsblüthenträume bislang nur zu Früchten von zweifelhafter Büte verwirtlicht — ber Narrenglaube an bas Evangelium von Manchefter bei uns zu einer folden Erhitung ber Schamlofigkeit gedieben, daß fo ein Manchesterner mit einer Stirne von Erz unserem Bolke verfündigen burfte: "Ein weites Gewissen hilft manche Siege erringen; allzu große Strupulosität ist verbientermaßen im Handel ein Nachtheil" überall Berlogenheit, Scheinwesen, Berlumpung, Mikmuth, Unzufriedenheit, Unbehagen und binwieberum auch an allen Eden und Enden die Beftileng bes Größenwahns, eines Größenwahns, v Scherr, Damonen. 2. Mufl.

so ben Proz von Millionär stackelt, sich zum Milsliarber aufzuschwindeln, und den armen Dorfschulsmeister aneifert, sich als Hochschulmeister aufzus spielen — Summa: der richtige Hexensabbath! bas volle Pandämonium!

Bei näherem Zuseben erweis't fich ber gräuliche Spuf freilich nur als bas alte und immer neue Bananthropium, wie selbiges seinem Wesen nach allzeit war und allzeit sein wird. Was haben alle bie zahllosen Dekorationenwechsel, alle die bunten Kostümewandelungen zu sagen und zu bedeuten? Nur Nebenfächliches. Die Bühne, die große Narrenbühne - "this great stage of fools" bleibt immer bieselbe und die Spieler barauf trauerspielen und luftspielen gerade so, wie sie schon vor Jahrtausenden gethan, obzwar ein bißden anders geschminkt, anders ausstaffirt und aufgeflittert, - also, daß zu jeder Zeit auf eine Million schlechter Romödianten ein guter kommt und auf hunderte von Millionen ein bester. Das sind die "Helbenspieler" im unendlichen Myste= rium, welches Weltgeschichte betitelt ist, und bas Denken und Thun, bas Hanbeln und Leiben biefer Meister, bieser Großmeister im Guten ober im Bösen nennen wir Offenbarungen bes Genius ober aber bes Dämons ber Menschheit.

Es gibt Zeiten, wo das Genialische vorschlägt, wie das im 18. Jahrhundert geschah, und Zeiten, wo das Dämonische herrscht, wie in unserem 19. der Fall. Zuweilen könnte man sogar meinen, die dermalen rumorenden Dämonen seien eigentslich lauter Teufel von der Sorte der dummen.

Unschwer bürften die Nachfahren diese Meisnung sich aneignen, so sie auf das Jahr 1877 zurückschauen und sich vergegenwärtigen, allwie Europa dem Weitergange des panrussischen Umsund Einwickelungsprocesses im Südosten mit gestreuzten Armen zusah, man möchte fast sagen, zusah mit dem stupiden Feixen eines Fex.

Doch halt! Erinnern wir uns, daß wir die Ehre und das, obzwar — brummen die Reichsfeinde — etwas kostspielige Bergnügen haben,
reichstreue Deutsche zu sein, und als solche verpflichtet sind, den gewaltigen Vorschritt des Caris-

mus gen Carigrad und bamit zur Carificirung bes Erbtheils gang so anzuseben wie ber quatenbe Cottonlord Bright ober ber Hellenismus und Muckerei so süß in einander mantschende Gladstone, unserer nach Erlangung von Hof= und Re= gierungsfähigkeit krampfhaft sich abzappelnden Ritter von Nationalkautschuk gar nicht zu gebenken. Ja, wir haben uns noch bei Zeiten ber golbenen Lehre unferes weiland Kinderklaffikers Chriftoph Schmid: "Bescheidenheit bas schönfte Rleid!" erinnert, haben uns vom Grofmachttaumel, ber uns nach 1870—71 für eine Weile ben Kopf schwer gemacht, glücklich ernüchtert und sind zu den ibhllischen Ueberlieferungen ber nikolai'schen Zeiten zurückgekehrt, allwo ber Schwager Car seinen Schwager König nach Warschau "beschieb ". So etwas kommt übrigens jetzt nicht mehr vor: ber Bar hat fich Glanzleberhandschuhe über die Braten gezogen und bas moffowitische Machtgebot beißt vermalen Dreikaiserbündniß. Es gibt in unseren Tagen überhaupt feltsame Sprachgebräuche und absonderliche Benamsungen. Go führt 3. B. die

Schreipuppe, welche man ber lieben Base Micheline, dem guten alten Kinde, zur Kurzweil geschenkt hat, ben Namen Reichstag. Das alte Rind foll sich freilich unlängst sanft beklagt haben, ber Mechanismus bes Spielzeuges fei ein gar zu ein= feitiger und unzulänglicher; benn bie Buppe fonne ja nur nach innen und gar nicht nach außen quie= ten. Aber bas ist boch gerabe ber richtige Barla= mentarismus, wie er bem Bolfe ber Denker ziemt gebührt. Wäre ber besagten Schreipuppe nicht nach außen das Maul verbunden, so könnte sie unter Umständen doch die Anochen des berühm= ten einzigen pommer'ichen Muftetire in Gefahr Was geht uns die Donau an? Was kümmern uns gar vollends bie dummen Darba-Mag ber Ruffe jene zustopfen und biese aufthun nach Belieben, wir fagen Brofit! bazu. Nämlich in privatlichen Blüdwünschebepeschen, benn öffentlich fagen wir gar nichts bazu. "Mit Schweigen sich niemand verred't, und was mich nicht brennt, das blaf' ich nicht."

So ungefähr könnte angesichts ber europäischen

Sachlage ein Reichsfeind spötteln, welcher barum gerade noch nicht zu ben hochrothen und tiefsschwarzen zu gehören brauchte. Ein hochrother ober tiefschwarzer seinerseits bürfte sich sogar beswogen fühlen, mit Spottlachen an den berühmten Kürassirstiefel zu erinnern, welchen Karl der Zwölste eines Tages in den schwedischen Reichstag geschickt haben soll, um diesem den Standpunkt klar zu machen; denn der deutsche Reichs- und Partifuslarkonstitutionalismus sei wie dazu gemacht, diese Kürassirstiefelsage zur historischen Wirklichkeit wers den zu sehen, und der Kürassirstiefel sei ja schon vorhanden.

Der ernste und redliche Patriot, welcher ein solcher ist und bleibt, ohne der Stämpelung von seiten des nationalliberalen Patentamtes zu begehren oder zu bedürfen, — der redliche und ernste Patriot muß, wie die Sachen liegen, solchen Hohn und Spott leider begreislich sinden, wie er sich ja auch über die schreienden Mängel der Reichsversfassung und die schweren Mißgriffe des Reichsveregiments keiner Selbsttäuschung hingeben kann.

Aber er wird barum nicht aufhören, bie Rücksichten ber Billigkeit walten zu lassen ober vielsmehr so gerecht zu sein, anzuerkennen, baß bie Schöpfer ber Reichsverfassung und bie Führer bes Reichsregiments riesenhaft großen Aufgaben sich gegenüber gestellt sahen, — Aufgaben, welche ihrer Natur nach eine auch nur annähernd vollständige Lösung nicht zuließen.

Hat man Augen, welche so gebaut sind, daß man damit die Dinge sieht, wie sie sind, so wird man sich von schwerer Sorge für unser Land angefasst fühlen. Gerade jett. Bon der Natur nur kärglich ausgestattet, ja auf weiten Strecken geradezu stiesmütterlich behandelt, liegt es zwischen Frankreich und Russland eingekeilt, hat nirgends den Rücken frei und ist ringsum scheel angesehen, überall offen oder heimlich gehasst, weil es sich nicht länger dazu hergeben mochte, die kosmopolitische Kulturdüngerrolle zu spielen, sondern einsmal selber etwas sein und vorstellen, eine Nationalmacht sein wollte. Im buchstäblichen Sinne muß Deutschland Tag und Nacht auf der Bacht

stehen und ben größten Theil bes Ertrages seiner Arbeit in die Wassenschund und in die Raserne geben. Denn daß es von einer Stellung, auf deren Erlangung ja der ganze Gang seiner Geschichte hinarbeitete, wieder herabsteigen und sich der Gnade oder Ungnade der fremden Mächte wehrlos überliesern sollte, zur Tiese einer so niedersträchtigen Vorstellung könnte doch nur der Abschaum vaterlandleugnenden Geschmeißes hinabsinken.

Und es ist noch nicht das Schlimmste, daß unser Land eines so ungeheuren Kraftauswandes bedarf, um nach außen gerüstet zu sein. Das Schlimmste ist vielmehr, daß es in seinem Inneren einen Brand hegt, der es zu verzehren droht.

Doktrinäre Parlamentarier, welche in jedem glücklich oder unglücklich fabrizirten Gesetzesparasgraphen eine Großthat und in jeder Kompromißerede ein Berdienst um Kaiser und Reich sehen, haben es sich bekanntlich mit der socialen Frage sehr leicht gemacht, indem sie das Borhandensein derselben glattweg leugneten. Sie hielten es damit wie der selige Doktor Eisenmann i. J. 1848

mit ber Reaktion. Der Gute sab beharrlich keine. bis sie ihn am Kragen batte. Die sociale Frage. ist aber ba und sie steht in Deutschland höber aufgerichtet und bräuender ba als sonst irgendwo. Da= gegen fann man mit albernem Richtsebenwollen. mit Verschmieren und Vertuschen nicht aufkommen. Sie hat theoretisch die Vollkraft bes Dämonischen bereits erlangt und sie wird dieselbe auch in der Braris bewähren. Trugen nicht alle Merkmale, so harrt im 20., ja vielleicht noch im 19. Jahrbundert unseres Landes eine Rolle, wie es im 16. Jahrhundert eine burchzuführen hatte. es damals mit ungeheuren Opfern die kirchliche Reform zum Bortheil ber menschheitlichen Entwickelung an die Hand nehmen und versuchen muffte, fo icheint jest fein Berbangnif zu fein, die sociale Reform einem Berwirklichungsverfuch zu unterziehen. Dank wird es bafür jebenfalls keinen ernten, wie es auch vorbem im 16. Jahr= hundert keinen erntete, wohl aber Drang= und Trübsale, allworin es sich nicht weniger, sondern wohl noch mehr als im breißig=

jährigen Kriege um bas Sein ober Nichtsein unseres Bolkes handeln bürfte.

Denn bie Menschen waren und find allzeit und überall bereit, um ber lächerlichsten Chimären, um ber tollsten Narretheien willen einander alles mögliche Herzeleid anzuthun, und wie sie einander im 16. und 17. Jahrhundert um bes Messebuchs und um ber Bibel willen gemartert und gemorbet haben, so werben sie im 19. und 20. Jahrhundert vonwegen ber Menschenbruder= schaftchimare einander martern und morben. Schon ist ja ber aftergläubige Zank um sociale Dogmen zu bemielben Hitzegrade gedieben, welchen im 16. und 17. Jahrhundert der aftergläubige Zank um religiöse Dogmen erreicht hatte. Schon gibt es auch Fanatifer bes Atheismus, welche feinem Fanatifer inquisitorischer Alleinseligmacherei von vorbem an Undulbsamkeit und Berfolgungswuth nachstehen. Die Pfaffen des Unglaubens werden vor nichts jurudichreden, um fich an bie Stelle ber Bfaffen bes Aberglaubens zu setzen, und ihr Joch wird noch schwerer sein als bas ihrer Borganger. Wie es

vor Zeiten hieß: Wer nicht an den päpftlichen oder an den lutherischen Katechismus glaubt, der ist ein Ketzer und des Todes schuldig! so wird es künftig heißen: Wer nicht an den kommunistischen Katechismus glaubt, der ist ein "Bourgeois", ein "Mastburger", eine "überslüssige Existenz", und demnach wegzuwischen! Die ganze sogenannte Weltzgeschichte ist nur die lange trauervolle Geschichte von Versolgern und Versolgten und dieses von Wehthuern und Wehleidern durchgesührte Trauersspiel wird noch in den zwei letzten Menschen, welche auf dem erkalteten Erdball den Daseinskampfkämpsen werden, seine Kollenträger haben.

Gewiß, es hieße gegen unsere Zeitgenossen ungerecht sein, so man verschwiege, daß hunderte, tausende von redlichen Männern, und zwar in allen Parteien, den aufrichtigen Willen und innigen Wunsch begen, das von ihnen in ihrer ganzen Schwere und Bedrohlichkeit erkannte sociale Problem einer friedlichen Lösung entgegenzuführen und zwischen den herkömmlichen Ansprüchen der Kapitalmacht und den berechtigten Forderungen

ber Arbeitskraft einen billigen Ausgleich zu finden. Aber alle darauf gerichteten Bestrebungen werden im ganzen und großen eitel sein. Beschränktheit und Selbstsucht auf der einen, Phantasterei und Leidenschaft auf der andern Seite werden es über Einsicht und Wohlwollen davontragen. Das Dämonische wird walten und die Stimme der Bernunft überschreien.

Schaut in die Vergangenheit, aus dem Spiegel derfelben blickt euch die Zukunft an. Die großen Krankheiten der Menschheit heilte man nie und heilt man nimmer mit Latwergen und Mixturen, sondern mit Eisen und Feuer. Ein moderner Thomas von Celano wird von einem neuen "dies irae" zu sagen und zu singen haben. Macht euch gefasst darauf! "Der Tag wird kommen."

Lichtmeß 1878.

3. Scherr.

## Ein liebendes Weib.

Die Liebe, ach, die Liebe, Sie ist mitunter grausam trübe! Sprach der Salat nachdenklich zu der Rübe. Ritornell auß Rettung.

## 1.

Du bift wohl auch einmal in beinem Leben durch die Eintönigkeit eines Föhrenforstes stundenstang geschritten? Wenn ja, so wirst du dich des Ueberdrusses erinnern, welchen dieser Gang dir verursachte. Rechts und links, vor dir wie hinter dir immer dasselbe. Der ganze Wald ein holzgewordener Philister, so zu sagen, Langeweile ausschinstend. Ein Stamm glich dem andern so doppeltgängerisch, wie sich die "ungartschen Nationalgessichter" in Brentano's tollschöner Novelle gleichen. Du konntest meinen, die armen Föhren hätten ihre Harzthränen aus Berzweiselung über ihr trostlos prosaisches Dasein vergossen. Nichts kürzte

tir ten ermutenten Beg, fein irringentes Eichhörnchen, fein Amselichlag, nicht einmal ras Gehämmer eines Spectes. Ringsum nur Einerlei, Etille, Schwüle, so bağ bir zuleşt ganz beklommen, ganz bummlich, ja geradezu söhrenhölzern zu Muthe ward.

Plötlich zucht ein Sonnenstral durch die braunschwarze Monotonie und du siehst aus dersselben mit froher Ueberraschung den schlanken weißelchgrün schimmernden Stamm einer präcktigen Buche emporsteigen. Bie die Waldfönigin unter das Föhrengesindel gekommen, wer weiß es? Aber sie ist da in ihrer ganzen Buchenschönheit. Einsam und hoch hebt sie sich über ihre Umgebung empor wie der Gedanke des Dichters über die Gewöhnslichteit, weit greift sie mit ihren schöngeschwungenen Alesten über alle die Föhrenspitzen hinweg und durch ihren in Luft und Licht schwelgenden Wipfel geht ein Windhauch, welcher die Blätter wie Harfensaiten zu süßem Gestüfter rührt.

Ober auch tritt dir auf beinem langweiligen Waldwege statt ber prächtigen Buche mit einmal

eine riesige Eiche entgegen, alt, verwittert, fast versteinert, mit einer Borke wie Rhinozeroshaut, mit bizarr gestalteten Aesten und sturmgebrochenen Zweigen, kärglichbelaubt, mehr das Gespenst eines Baumes als ein Baum. Aber du athmest doch freudig auf beim Anblick der nichts weniger als schönen Erscheinung. Die alte Eiche mit ihrer grotesken Unsorm imponirt dir, sie rust dein Auge wieder wach, das die zahllosen Baum-Unisormen, durch welche du hingeschritten bist, ganz schläftig gemacht hatten.

Nicht allein bas vollkommen Schöne, sonbern auch bas vollendet Häfsliche umfließt ein gewisser Nimbus. Der Satan Miltons ist nicht weniger erhaben als der Zeus des Pheidias. Man hat ja auch eine "Aesthetik des Hässlichen" geschrieben und bekannt ist, daß es Männer gibt, welche — à la Mirabeau — vor lauter Hässlichkeit wieder schön werden, wenigstens in den Augen der Frauen, und zwar namentlich dann, wann sie im wohlbegründeten Ruse der Don-Juanschaft stehen. Eine hässliche Frau dagegen kann nicht verführe-

risch sein, weil an bem Begriffe Weib bas Postuslat Schönheit untrennbar haftet wie an bem Begriffe Blume die Postulate Farbe und Duft. . .

Bas in der Eintönigkeit eines Föhrenforstes die schmude Buche oder die groteste Siche, das ist in der monotonen Steppe der Beltgeschichte der dämonisch angelegte und bewegte Mensch. Ob der Dämon Engel oder Teufel, ob er dich entzücke oder erschrecke, Liebe oder Haß in dir errege, gleichviel, gern oder ungern wirst du staunend auf ihn hin und zu ihm aufblicken und wirst anerkennen müssen, daß so ein Mitmensch zwar auch wie du ein leidiger Mischmasch von Staub und Feuer sei, aber daß in ihm das Feuerelement — ob Himmelslicht oder Höllenslamme, einerlei! — den Staubbeisat weit, weit überwiege.

Der dämonische Mensch ist besessen von seiner Bebe, seinem Hantasie, von seinem Gefühl, von seiner Liebe, seinem Haß, seiner Leibenschaft, seiner Wahrheit, seinem Wahn. Fanatiker im Guten wie im Bösen, athmet er im Maßlosen, im Extremen als in seiner wahren Lebensluft. Es ist ein und ber-

selbe Trieb, welcher einen Simeon Sthlites zum Narren und einen Cefare Borgia zum Bofewicht macht. Es ist dieselbe Sucht und Buth, welche eine beilige Elisabeth ihr Wohlbehagen im Umgange mit Aussätigen finden und einen Jakob Sprenger ben "Herenhammer" schreiben lässt. Es ist berselbe bämonische Stolz, welcher in Rousseau rebellirt und in Napoleon thrannisirt. Dasselbe Empor= ober hinabgeriffensein über ober unter bas Bewöhnliche verwandelt ben Kameelhüter Mohammed in einen Propheten und die Raiferin Meffalina in eine Lupanardirne. Du barfft in ber Region bes Dämonischen alles suchen und wirst barin alles finden, ausgenommen gesunden Menschen= verftand, Mag und Regel. Das Dämonische ift reine Bhantasiewillfür. Karl Moor spricht bas Kredo bes Dämonischen aus in bem Sturm= und Drangfat: "Das Gefet hat noch keinen großen Mann gebildet, aber die Freiheit brütet Kolosse aus". Ja wohl; nur muß hinzugefügt werden: ber Mehrzahl nach Kolosse bes Unfinns, ber-Extravaganz, ber blanken Narrheit, ber grauen=

haften Scheusäligkeit. Die "Freiheit" bes Dämons ist nur die souveräne Willkür, alles zu
thun, wozu ihn die sire Idee, welche ihn besitzt,
reizt und antreibt. Es ist ganz die auch vom
Böbel und von der Kirche gesorderte "Freiheit",
alles außer ihm oder ihr zu unterdrücken und zu
beherrschen. Alle großen Kirchenväter und Päpste
sind dämonische Naturen gewesen. Wie aber das
Dämonische in den Massen schauberhafte Gestalt
gewinnt, das wissen die Kenner der französischen
Revolutionsgeschichte.

Auch in jeder liebenden Frau waltet Dämonisches. Dämonische Höllengluten glosten und
qualmen aus den kätischen Orgien der Mutter
Nero's und der Mutter Pauls des Ersten. Dämonische Himmelslichter spielen und schimmern
und funkeln in den Strophen der Sappho, in
den Romanen der Germaine Staël und der
Aurore Dudevant. Das verhaltene und zusammengepresste Feuer einer ungeliedten und doch liebedurstigen Mädchenseele glüht dämonisch heiß in
den Liedern und Romanzen unserer jungfräulichen

Annette von Oroste. Jedes wahrhaft liebende Weiß wird zur Dichterin, auch wenn es nicht weiß, was ein Bers ist, und niemals würde eine Frau zu jener knischen Auffassung der She herabsgesunken sein, wie sie ein Poet von Handwerk, der Hagestolz Pope, dargelegt hat in dem Witzwort: "Wer ein Weib nimmt, weil er nicht immer keusch leben kann, ist just wie einer, der, weil er etliche Blutwallungen verspürt, sich entsschließt, beständig ein Blasenpslaster zu tragen".

Wer lös't das Räthsel "Liebe"? Nur wer das Räthsel "Mensch", das Welträthsel lös't. Also niemand. Allbekannt ist das sinnreiche Märchen, welches Platon im Symposion dem Aristophanes in den Mund gelegt hat und das mit der Ruganwendung schließt: "Jeder von uns ist nur die Hälfte von einem Menschen, maßen wir, entzweigeschnitten, aus einem zwei geworden sind; und darum sucht allezeit jeder (und jede) seine (oder ihre) andere Hälfte." Zu deutsch: Ieder Hanns sucht seine Grethe, ihren Kunz will jede Käthe. Der allgewaltige Naturtrieb gibt sich beim Manne

offener fund, ift aber beim Beibe beftiger. Schon besshalb, weil bei biesem die Scham ben Trieb mehr zügelt und folglich zusammenfasst, verbichtet, potenzirt. Dann aber auch und noch mehr, weil bas Beib Mutter werben will, werben muß, um bas herrlichste und heiligste zu verwirklichen, mas auf Erben lebt: — die Mutterliebe. ben Mann ift die Liebe nur eine Entwidelungsphase seines Wesens, für das Weib ift sie alles in allem, Lebenssubstanz, Himmel und Bölle. Für ben Mann reißt in ber That "mit bem Gürtel, mit dem Schleier" gewöhnlich ber "schone Wahn" entzwei; aber für bas Weib ift bie Brautnacht das Thor zu ihrem wahren und wirklichen Dasein: benn aus bem Grab ihrer Jungfrauschaft steht triumphirend ihre Mutterschaft auf, ihres Wesens Essenz und Zweck. Der Mann liebt zeit= weilig, das Weib will immerfort lieben und ge= Für die Frau gilt voll und ganz liebt werben. bas Wort bes Paulus an die Korinther: "Die Liebe höret nimmer auf."

Schon oft hat man, um bas Seelisch=

Selbstlose ber Liebe auszubrücken, Dschelalebbins mhstisches Wort:

"Da, wo bie Lieb' erwachet, flirbt Das 3ch, ber buntele Defpot —"

behaglichst vorgebracht. Allein diese Phrase ist, wie noch gar viele andere berühmte Bhrasen, eigentlich ein blanker Unfinn. Der "bunfle Despot", ber Geschlechstrieb, stirbt beim Erwachen ber Liebe keineswegs, im Gegentheil! Er weckt sie ja, er ist die Liebe selber. Die moderne Rultur hat ten Naturtrieb so zu sagen civilisirt, romantifirt, sublimirt, idealisirt; aber bag er und nur er ber wirkliche Eros, bas können blog Leute bezweifeln ober bestreiten, beren Feigheit nie wagt, ber Wahrheit frank und frei in bas strenge Antlit zu sehen, und welche daher demselben allzeit die Phrasenmaste vorsteden möchten. Auch bas Weib sucht in ber Liebe zunächst nur bie Geschlechtsbefriedigung, weil es muß, weil die Natur sie thrannisch bazu zwingt. Ein sittsames Mädchen ist sich bessen sicherlich gar nicht bewusst, wenn sich bas, was man "Liebe" im ibealen Sinne zu nennen übereingekommen ist, in ihm regt. Allein alles Nebeln und Schwebeln, alle lhrischen Rebensarten beiseite gesetzt, ist es boch nur ber "bunkle Despot", welcher die Blicke der Jungfrau lenkt und ihre Brust vor Sebnsucht schwellen macht. Der zarteste Minnesänger unseres Jahrhunderts, Geibel, hat gesungen:

"Die Lieb' ift Bunber, Lieb' ift Gnabe, Die wie ber Thau vom himmel fallt" -

und gewiß ist das recht hübsch gesagt. Wäre es nur mehr als eine lyrische Lüge! Denn in Wahrsheit ist die Liebe kein "Bunder", d. h. kein Nichteristirendes, sondern sie ist ein sehr Substanzielles, Thatsächliches, weil eine Naturgewalt. Und sie ist auch, meinen die Erzprosaiker von Pessimisten, keineswegs eine "Gnade", sondern vielmehr ein Fluch; denn sie zwingt ja den Menschen, sein unsseliges Geschlecht fortzupflanzen. Warum ist aber dieser thrannische Trieb, dieser dunkle Despot da? Darauf gibt es keine Antwort. Warum ist der Mensch da? Warum ist der ganze Erdenhumbug

und ber ganze Weltschwindel ba? "Quien sabe!" sagt bekanntlich ber Spanier.

Die Frau versteht zweiselsohne mehr aus ber Liebe zu machen als der Mann. Sie weiß dieselbe — namentlich dann, wann sie erst dem "dunkeln Despoten" dadurch, daß sie Mutter geworden, den geheischten Tribut gezollt hat — idealischer zu fassen und zu führen als der Mann, bei welchem "sofort mit der Befriedigung die Leidenschaft um ein merkliches abnimmt, wenn sie auch noch nicht gleich ganz verschwindet, was jedoch häusig auch nicht lange auf sich warten lässt."). Beim Weibe hält die Befriedigung

<sup>\*)</sup> Hartmann ("Philosophie des Unbewusten", A. 2, S. 180) fügt noch hinzu: "Sehr lange überdauert keine Liebensleibenschaft den Genuß, wenigstens nicht beim Manne, wie alle Ersahrungen zeigen, wenn sie auch zuerkt noch kurze Zeit wachsen kann. Die Liebe ist ein Gewitter; sie entlädt sich nicht in einem Blitze, aber nach und nach in mehreren ihrer elektrischen Materie, und wenn sie sich entladen hat, dann kommt der kühle Wind und der himmel des Bewussteins wird wieder klar und blickt staunend bem befruchtenden Regen am Boben und den abziehenden Wolken am fernen Dorizonte nach."

länger vor, weil das Nachgefühl die feineren Rervensaiten besselben in zärtlichdankbare Schwinsgung versetzt. Hogarth hat das in seinem geistsvollsten Bilde ("Before and after") meisterlich zur Anschauung gebracht und Göthe, der überall und allzeit naturwahre, hat es prachtvoll aufrichtig formulirt, indem er in der sechsten seiner herrlichen "Römischen Elegien" die gekränkte Gesliebte vorwurfsvoll zu ihm selber sprechen lässt: "Geh! Ihr seid der Frauen nicht werth! Wir tragen die

Unter bem Berzen und so tragen die Treue wir auch; Aber, ihr Männer, ihr schüttet mit eurer Kraft und Begierde Auch die Liebe zugleich in den Umarmungen aus."

Rinber

Ja, so ift es. Der Mann liebt barum bas Beib als solches nur, so lange er ein Mann. Das Beib kann aber noch lieben, liebt noch wirklich, wann es schon aufgehört hat, ein Beib im phhiiologischen Sinne zu sein. Daraus erklärt es sich, baß ber "dunkle Despot" ben Mann zeitweilig zum willenlos erbärmlichen Sklaven bes begehrten Beibes machen kann und wirklich macht; und ebenso, daß ein liebendes Beib nicht

allein lebenslang, sondern auch noch über Tod und Grab hinaus in dem geliebten Mann ihren Gott sieht und verehrt. Der entmannte Abälard hat für Heloise nur noch das Gefühl zugeknöpfter Freundschaft; Heloise dagegen, obsgleich sie weiß, daß Abälard ein Unmann, liebt ihn dis zu ihrer Todesstunde mit leidenschaftlicher Glut. Spötter mögen sagen: Die Sache ist die, daß der Mann wenigstens unter Umständen Bernunft annimmt, das Weib dagegen unter keinen. Allein selbst Spötter werden sich dazu bequemen, vor Heloise den Hut zu ziehen, während sie mit Achselzucken an Abälard vorsübergehen.

2.

Die tragische Geschichte bieses berühmten Paares ist hundertmal geschrieben worden und reizt doch immer wieder zu erneuter Darstellung. Das kommt davon, daß sie, was ja solchen Problemen überhaupt eigen, dem ausmerksamen Be-

trachter immer wieder eine neue Seite zukehrt. Um das richtige kulturgeschichtliche und psychoslogische Ergebniß zu gewinnen, darf man sich freilich die Mühe nicht verdrießen lassen — eine leichte und angenehme Mühe übrigens — aus der echten Quelle der Geschichte Abälards und Heloise's zu schöpfen, aus ihrem Briefewechsel\*).

Diese Korrespondenz macht ohne Frage eins der eigenartigsten geistigen Denkmäler des 12. Jahrshunderts aus und des Mittelalters überhaupt. Der berühmteste Gesehrte und die gebildetste

<sup>&</sup>quot;) Aber aus bem wirklichen, nicht aus bem fingirten, wie ihn Beiß(er) beutsch gedichtet hat, stellenweise recht ergreisend, da und bort ein Bort oder die Andeutung einer Situation aus den Originalbriesen entlehnend. Spaßhaft ist nun aber, wenn Fr. von Sontheim in seinem sonst nicht unebenen Büchlein "Geschichte der Liebe oder Bersuch einer Philosophie der Geschichte für Damen" (1855) die weiß'sche Fiktion für dare Wahrheit nahm, die weiß'schen Berse als Auslassungen Abälards und Heloise's citirte und schließlich verwandert ausrief (S. 111): "Wer sollte dieses alles im Mittelalter suchen?" Auch von einer "Philosophie der Geschichte für Damen" darf man denn doch sordern, daß der Versasser will.

Frau ihrer Zeit lassen uns, nach voller gegen= seitiger Hingebung durch ein furchtbares Geschick auseinandergerissen, in ihren Briefen in ihre Seelen hineinblicken. Die bes Beibes ift offenbar die größere. Heloise erscheint, obzwar ein Aug von Blaustrumpfelei sich beutlich an ihr bemerkbar macht, gerabezu heldisch. Nicht im amazonen= haften, fonbern im intellektuellen Sinne. Sie schüttet bie Blut ihres Herzens in Worten aus. wie so kühn eine Frau sie wohl nicht wieder auf bas Papier geschleubert bat. Das heiße Latein ihrer Briefe gemahnt fortwährend an die Feuerund Eifertone bes hebräischen Sobenliebes. In bieser Bariserin waltete jene "Freigeisterei ber Leibenschaft", welche keineswegs erst die moberne Zeit literarisch aufgebracht hat, sonbern die sich schon im Mittelalter gar nicht selten febr entschieben lautmachte. Man benke nur an unseres geistesbellen Gottfrieds von Strafburg Brachtgedicht von Triftan und Isolbe, an ben Dekamerone, an die frangösische Fabliaur- und die beutsche Schwankbichtung. Der weisen und wissenden

Menschen gab es auch im barbarischen Mittelalter nicht wenige, obzwar sie sehr bewegliche Gründe hatten, "dem Pöbel ihr Gefühl und ihr Schauen" möglichst wenig zu "offenbaren". Uebrigens ist es ja bekanntlich auch heutzutage noch unräthlich und unter Umständen gefährlich, Berlen vor die Schweine zu werfen, maßen diese, so sie können, zwar nicht die Perlen, wohl aber den Werfer fressen.

Der Briefwechsel zwischen Abälard und Heloise wurde veranlasst durch das berühmte Schreiben, welches jener von der Abtei Sankt Gildas
be Rhuys im Mordihan aus an einen Freund
richtete, lange Jahre nach der pariser Katastrophe
im Geschicke der Liebenden. Abälard gibt darin
eine Geschickte seines Lebens und Strebens, seiner
Liebe und seines Unglücks. Der Brief ist geradezu
ein selbstbiographisches Monument. An der Wahrhaftigkeit des Briefschreibers ist nicht zu zweiseln.
Die ganze Epistel trägt den Stämpel der Aufrichtigkeit. Da und dort, wo die Schmerzen der
Erinnerung schärfer sich regen, erhebt sich der

Ton zwar nicht zu vollem Pathos, aber boch zu oratorischer Wärme. Im Ganzen jedoch erzählt ber Berfasser mit ber Gelassenheit eines Mannes, welcher vom sicheren Userfelsen aus auf das stürmende Meer, dem er entronnen, nicht ohne Beshagen zurückblickt.

Abälard war ein Breton. Er wurde im Dorfe Palais unweit Nantes i. 3. 1079 geboren und auf den Namen Pierre getauft. Abälard — auch Abelard und Abellard geschrieben — ist nicht etwa sein Geschlechtsname. Zu jener Zeit führten ländliche Gutsherren — und ein' solcher war Pierre's Bater — überhaupt noch keine Geschlechtsnamen. Abälard ist nichts mehr und nichts weniger als ein Spigname, dem jungen Pierre von einem seiner Lehrer gegeben, und hat die nichts weniger als romantische Bedeutung "Specklecher"\*). Der Junge mag sich eines Tages an einem

<sup>\*)</sup> Nach Memusat ("Abelard", I, 13). Bon bajo = lingo und lard. Ich muß aber bemerken, baß ich bajo in bieser Bebeutung weber im Du Cange noch beim Diez (Wörterb. b. roman. Spr.) gefunden habe.

Scherr, Damonen. 2. Aufl.

vom väterlichen Gehöfte hereingefandten Stücke Speck erlabt haben, also von dem Magister, welcher vielleicht selber nach so einem Bissen gelüstete, betroffen und halb im Scherze halb im Aerger mit einem "Sobriquet" beschenkt worden sein, das — eine echtfranzösisch-geschwollene Phrase zu gebrauchen — die Runde um die Welt machen sollte.

Speckleder rühmt seinem Bater nach, berselbe habe viel auf die Wissenschaften ("literae") geshalten und habe sich bemüht, ihm selbst und seinen Brüdern eine wissenschaftliche Bildung zu verschaffen. Wissenschaft war damals das Eingepauktsein im "Trivium" und "Quadrivium", das Sprechen und Schreiben eines Latein, welches nichts weniger als ein ciceronisches gewesen ist, weiterhin die Kenntniß der antiken, ganz vorzugssweise der römischen Literatur, Gewandtheit in Handhabung der dialektischen Kategorien des Arisstoteles, was man "Philosophie" nannte, und endslich viel Theologie. Diese ist eigentlich alles in allem gewesen, maßen das ganze geistige

Leben und Streben innerhalb ber Schranken bes römisch-katholischen Krebo sich bewegen musste. Es sehlte bekanntlich auch im Mittelalter nicht an einzelnen kühnen Geistern, welche gegen biese Schranken angingen und sie zu burchbrechen suchten; aber sie haben sich nur die Schäbel barran eingerannt.

Die allmächtige Despotin Mabonna Efflesia hielt sich eine "wissenschaftlich" gebildete Hausund Sakristeisklavin, welche Philosophia scholastika oder kurzweg Scholastika hieß. Dieses
beklagenswerthe Geschöpf musste sich jahrein jahraus bei Tag und bei Nacht damit abmühen, ihre
wahnwitzige Herrin so zu bemalen, zu fristren,
anzuziehen und herauszuputzen, daß dieselbe aussah, als wäre sie gesunden Verstandes. Zugleich
musste die arme Scholastika, um ihre verdammte
Pflicht und Schuldigkeit nachhaltiger thun zu können, auch noch die Schulmeisterin machen und
jene Schule halten, aus welcher die nach ihr benannten Scholastiker hervorgegangen sind: arme,
ärmste Teusel von "Philosophen", welche die un-

geheuerliche Aufgabe hatten, das Kameel Dogma durch das Nadelöhr Bernunft zu treiben.

Bu einem solchen Treiber bilbete sich auch Abalard beran, von einer gelehrten Schule gur andern wandernd. Diese Schulen waren bischöfliche ober klösterliche, so ziemlich noch ganz auf bem Fuße ber Rlosterschulen eingerichtet, wie sie zur farlingischen Zeit bestanden hatten. Den bebeutenbsten Einbruck empfing ber wandernde Scholar Abalard von jenem Jean Roscelin, welcher Kanonikus zu Rompiegne und ein wirklicher Denker gewesen ift. Roscelin kann als ber Doktringeber ber scholaftischen Partei ber "Nominalisten" angesehen werben, welche das Element ber Beweglichkeit vertraten gegenüber ber ftarren Stabilität ber "Realisten". Der Kanonikus von Kompiegne ging aber über bie Granzmarke ber bialektischen Bungenbrescherei von bamals weit hinaus, indem er es wagte, das Dogma von dem Eins, das gleich Drei, und von ben Drei, die gleich Eins einer jener unqualifizirbaren Einfälle, auf welche ber Mensch kommt, wenn er sich auf ben Kopf ftellt und mit ben Hühneraugen benkt - zu analhfiren und die lächerlichen Wibersprüche nachzuweisen, aus welchen es zusammengesetzt ift. Natür= lich erscholl sofort bas heilige Zeterhorn und erbröhnte die Heervauke ber Rechtgläubigkeit. einer i. 3. 1092 zu Soiffons versammelten Spnode wurde Roscelins Reperei verdammt. ihn felber hette man das "Bolk", welches fich natürlich gerne begen ließ, und trieb ihn so aus bem Lande. Die Macher in Religionsgefahr und sonstigen Böbelercessen wissen gar wohl; bag bie kenntnifflose, benkfaule und nieberträchtige Menge allzeit bereit ift und sein wird, bas von ihnen angeftimmte "Areuzige!" in Ausführung zu bringen. Von bem schlechtunterrichteten "unfehlbaren" Bolt an bas beffer zu unterrichtende zu appelliren nütt gerade soviel wie die Appellation von dem schlecht= unterrichteten unfehlbaren Bapft an ben beffer zu unterrichtenben. Es ift eine ber jammerfäligften weltgeschichtlichen Thatsachen, daß das arme un= wissende genasführte Bolf immer und überall willig war und ift, mit feinen falfchen Freunden gegen

seine wahren sich zu verbünden. Ja, traurig zu sagen, es läßt sich lieber tausendmal belügen als nur einmal belehren — eine Erscheinung von so empörender Ratur, daß sie sogar dem milbesten und liebevollsten Herzen, welches je in einer Dichterbrust geschlagen, den Zornschrei entriß:

"Das Bolt, das froh in die Hände schlägt Und jubelnd die Lüge begrüßt, Hat Keinem, welcher die Wahrheit trägt, Auch nur eine Stunde versüßt." . . .

Baris war zu Ende des 11. Jahrhunderts die Hauptburg der Scholaftif, die Politurgeberin der scholaftischen Methode, die Ausstralerin der scholaftischen Mode. Als zwanzigjähriger Bursch kam unser Speckleder dorthin, angezogen insbesondere durch die Säule der Wissenden Groolumna doctorum"), wie der Erzdiakon Wilhelm von Champeaux beehrennamset war, der dazumal der bischössischen Schule von Paris vorstand. Das war so ein richtiger Kampshahn der Scholastik, welcher mit dialektischem Flügelweisen

und spllogistischem Krähen einen ungeheuren Lärm verführte. Der ganze Inhalt bes Trivium und Duadrivium, das will sagen die gesammte Enchklopädie der "Wissenschaften" von damals hing ihm nur so zum Schnabel heraus und der Ramm schwoll ihm von dem stolzen Bewusstsein, der geschickteste Wortschaumschläger seiner Zeit zu sein und mit einem unermeßlichen Auswand von Buchstaben und Silben, Sentenzen und Schlüssen nichts zu sagen. Aber nicht lange stand es an, da wurde der geseierte Hahn überhahut: Wilshelms Schüler Abälard ging disputirend gegen den Weister vor und krähte ihn sörmlich nieder\*).

Das trug bem jungen Sieger viel Ruhm ein, aber auch viel Neib. Alle Mittelmäßigkeiten werben ja wüthend, wenn plöglich neben ihnen ein auserwählter Wensch aufsteht und seine mit bem

<sup>\*) &</sup>quot;Cum quo (Guillelmo) aliquantulum moratus primo ei acceptus, postmodum gravissimus extiti, cum nonnullas scilicet ejus sententias refellere conarer et ratiocinari contra eum saepius aggrederer et nonnunquam superior in disputando viderer." Epist. I. Abaelardi. Ed. R. Rawlinson (Lond. 1718), p. 2.

Siegel bes Benius bezeichnete Stirne boch über ihre Plattschädel erhebt. Abalard hielt sich für binlänglich belehrt und gelehrt, um felber lehren zu können. Doch war er klug genug, einzuseben. daß er in Paris selbst zunächst noch nicht aufkommen könnte, und bemaufolge begab er sich i. 3. 1102 nach Melun, um baselbst seine erfte Schule aufzuthun. Sie hatte Erfolg und nach einiger Zeit entschloß sich "Weister Bierre", wie Abalard von jett an gewöhnlich hieß, seine Lehrfanzel nach Korbeil bei Paris zu verpflanzen, um seine Angriffe auf die Notre-Dame-Schule und beren Borfteber Wilhelm von Champeaux häufiger und nachbrucksamer führen zu können. Aber sein maßloser Lern= und Lehreifer machte ihn so frank, daß er sich genöthigt sab, auf seiner Laufbabn innezuhalten und fich in seine ländliche Beimat in ber Bretagne zurudzuziehen. Er verweilte einige Jahre unter bem Dache bes Baterhaufes und fand im Frieden bes Dorfes feine völlige Wiebergenefung. Allein obzwar ein Stud Boet, vermochte Abälard nicht lange in ländlicher Stille zu athmen. Die Aufregungen bes Disputirsals und ber literarischen Klopfsechterei waren ihm schon zum Bedürfnisse geworden. Er kehrte daber auf den Schauplatz seiner Studien, seiner Kämpse und seines Ruhms zurück, errichtete in Paris auf dem Genosevahügel eine Schule, welche sofort großen Zulauf erhielt, und die Neckereien, heftigen Streitigkeiten und halben Versöhnungen mit Wilhelm von Champeaux begannen von neuem. Das währte dis zum Jahre 1113, wo Wilhelm, zum Vischof von Chalons erwählt, dem Schüler, welcher ihm über den Kopf gewachsen war, das Feld räumte.

Abölard war jest das anerkannte Haupt ber Schule von Paris und trat auf die Zenithhöhe seiner Wirksamkeit als Lehrer. Bon nah und fern strömten einheimische und fremde Zuhörer herbei. Wie Frankreich, sandten auch Deutschland, England und Italien ihre Kontingente. Aus dem letzgenannten Lande kam Abölards berühmtester Schüler, der erlauchte Märthrer Arnaldo da Brescia. Auch ein nachmaliger Papst, Sölestin

ver Zweite, saß hörend zu den Füßen von Meister Pierre, zu gleicher Zeit mit Peter dem Lombarden, welcher später den Aberwitz der scholastischen Theoslogie oder theologischen Scholastis in seinem "Magister sententiarum" sehr wirksam spstematisirte zum Schul-, Haus- und Handgebrauch unzähliger Thoren.

Zweifelsohne trug Abälarb eine kräftig pulfirende philosophische Aber in sich. Ja, man
kann ohne Uebertreibung sagen, daß er der einzige Philosoph seiner Zeit gewesen sei. Die in
ihm arbeitende Skepsis machte ihn dazu. Der
Bater alles Wissens, aller Forschung, alles Borschritts, der dreimal heilige Zweisel, offenbarte
dem Meister Pierre den Satz: "Man darf und
muß nichts glauben, was man nicht begriffen
hat." Diesen Satz auch nur zu denken, war dazumal eine große Kühnheit; denselben auszusprechen, war eine große That. Der Rationalismus hat daher vollwichtigen Grund, verehrungsvoll auf Abälard als auf einen seiner ersten Begründer zurückzublicken. Aber darum hörte Meister

Pierre boch nicht auf, ein Scholaftiker zu sein. Er griff es freier, kühner und feiner an, das genannte Rameel durch das erwähnte Nadelöhr zu treiben, als alle die anderen; allein im Ganzen und Großen ist seine Thätigkeit als Dozent und Autor doch auch weiter nichts als solche Rameelstreiberei gewesen.

Im Uebrigen war ber Herr Kanonikus und Professor nichts weniger als ein Bebant. Bon ftattlicher Geftalt, weltmännisch gewandtem Bebaren, wohlberedt, mit allerhand geselligen Talenten ausgestattet, Bersemacher, Sänger und Zitherschläger, hatte er einen großen Stand in ber Gesellschaft. Seine in ber Lanbessprache gebichteten Lieber, feine Bige, feine Gin= und Ausfälle gingen von Mund zu Mund. Die Menge staute sich auf seinen Wegen, wenn ber berühmte Mann vorüberging, und die Frauen bogen sich aus ben schmalen Fensteröffnungen, um ihm nachzusehen. Um bas Jahr 1117 war er ber Löwe von Paris.

3.

Der Löwe fant feine Löwin.

Er hat selber von sich gesagt, sein Name sei bazumal so groß, sein jugendliches Feuer so mächtig, die Anmuth seiner Gestalt so vorragend gewesen, daß er von seiten keines Weibes, welches zu lieben er sich herablassen wollte, eine Zurückweifung zu befürchten gehabt hatte \*). Das klingt sehr gecisch, war aber nur wahr. Entbrannte boch ein Mädchen, welches, wenn nicht bas schönste, boch unbedingt das geistvollste, gebildetste und graziöseste Frankreichs mar, in leidenschaftlicher Glut für ihn, - die siebzehnjährige im ganzen Lande um ihrer Gelehrtheit willen berühmte Beloife für ben achtundbreißigjährigen Meister Bierre.

Ihr Oheim Fulbert, Kanonikus von Notre-

<sup>\*) &</sup>quot;Tanti quippe tunc nominis eram et juventutis et formae gratia praeminebam, ut quamcunque foeminarum nostro dignarer amore, nullam vererer repellentem." Ep. I. Ab. p. 9.

Dame, hatte bas junge i. 3. 1100 ober 1101 in Paris geborene und frühverwais'te Mädchen ju fich genommen und feinen Stolz barein gefett, seine Nichte zu einer Gelehrten zu machen. Schon im Alter von 15 Jahren war sie bas nach bem Makstabe von bamals. Sie sprach und schrieb geläufig lateinisch, kannte bie römischen Boeten und Profaiter, hatte einen bammernben Sochschein vom Griechischen und wußte sogar etliche bebräische Worte. Wunderlich kommt uns vor. daß Abälard in der lakonischen Schilderung. welche er in seiner Selbstbiographie von der weiland Geliebten entworfen hat, von Seloise's Schönheit sehr kurz und mehr nur negativ als positiv rebet und ben Accent seiner Erinnerung ganz auf bas Wiffen und ben Ruhm bes Mädchens legt \*). Der arme Eunuchifirte hatte, als er das niederschrieb, wohl so ziemlich ver-

<sup>\*) &</sup>quot;Quae (adolescentula) cum per faciem non esset infima, per abundantiam literarum erat suprema. Nam quo bonum hoc, literatoriae scilicet scientiae, in mulieribus est rarius, eo amplius puellam commendabat et in toto regno nominatissimam fecerat." L. c. p. 9.

gessen, wie sehr ihn schon ber erste Anblick Heloise's bezauberte, als er i. 3. 1117 ober 1118 bas schöne Kind zum erstenmal sah. In Wahrheit, ber Philosoph war "ganz weg"\*).

Meister Pierre rebete sich aber nicht ein, in ber Liebe bas zu sein, was man einen Blatoniker zu nennen pflegt, ganz dummer Weise so zu nennen Die Menschen minnten im Mittelalter pfleat. überhaupt viel weniger minneliebersam und viel mehr minnelüberlich, als Unwissende glauben und Berehrer ber "guten alten frommen Zeit" zu glauben beucheln. Die Troubabours und Minne= fänger haben dies übrigens überall, wo sie nicht im Fistelton ber höfisch-ritterlichen Konvenienz, fonbern im Bruftton wahrer Empfindung fangen. mit anerkennenswerther Offenheit und Unbefangens heit selber eingestanden. Auch damals hat eben bie Leidenschaft, wie sie allzeit und allenthalben that, thut und thun wird, sich feineswegs bamit begnügt, bem blaffen Mond ihre Bunsche vor-

<sup>\*) &</sup>quot;In hujus itaque adolescentulae amorem totus inflammatus." Ibid.

zuseufzen, sondern sie hat, und zwar nicht fehr ftrupelig, nach dem Besitze bes geliebten Gegenstandes gestrebt.

So that auch unfer verliebter Speckleder und ber Beig und bie Gitelfeit seines Mitkanonikus Fulbert verhalfen ihm rasch jum Ziele. Der Dheim war nämlich bis zu einem gewissen Grabe eben= falls in seine schöne und bochbegabte Nichte ver-Er wünschte ben Ruhm Heloise's über alle Welt ausgebreitet zu sehen, um sich in ben Stralen biefes Ruhms ontelhaft zu fonnen. Roften freilich sollte es möglichst wenig. Als ihm nun Abälard burch Bermittelung von Freunden ("quibusdam ipsius amicis intervenientibus") zweierlei anbot: 1) die Nichte in alle Geheimnisse ber Philosophie einzuführen und 2) der Miethmann und Roftgänger bes Oheims zu werben, um bie Nichte bequemer unterrichten zu können, und zwar mit Entrichtung eines erflectlichen Mieth- und Rostgeldes, ba griff Ehren Fulbert mit beiben Banben zu, froh einen Bogel gefangen zu haben, welcher ben Säckel bes Oheims mit gemünztem

Silber und ben Geist ber Nichte mit bem gebiegenen Golbe ber Weisheit füllen wollte. Daß ber Kanonikus so blind war, mag einigermaßen entschuldigt werden durch ten Ruf ber Selbstbeherrschung und Enthaltsamkeit, in welchem Abälard bislang gestanden hatte.

Der Präceptor zog ein in das nahe bei der Schule von Notre-Dame gelegene Kanonikathaus und das unausbleibliche Spiel nahm seinen Ansfang. Der Lehrer war eifrig und die arme Hesloise lernte nur allzuschnell und allzuviel. Abäslard hat gar artig beschrieben, wie die Schule der Philosophie zur Schule der Leidenschaft und der Privatunterricht in heiliger und prosfaner Literatur zu einem Privatissimum der arsamandi wurde\*). Man könnte meinen, daß

<sup>\*) &</sup>quot;Quid plura? primum domo una conjungimur, postmodum animo. Sub occasione itaque disciplinae amori penitus vacabamus et secretos regressus, quos amor optabat, studium lectionis offerebat. Apertis itaque libris plura de amore quam de philosophia verba se ingerebant, plura erant oscula quam sententiae. Saepius ad sinus quam ad libros reducebantur manus,

Dante diese Schilderung gekannt haben müsste, als er die glühenden und doch so keuschen Schlußterzinen des 5. Kanto seines Inserno dichtete, in welchen die arme Francedta da Rimini beichtet, was ihr geschehen, als sie eines Tages mit Paolo Malatesta in einem Buche las. Es erging dem Meister Pierre und seiner Schülerin, wie es, mit oder ohne Buch, vor ihnen und nach ihnen Milliarden von Menschenpaaren ergangen ist und noch ergehen wird, genau so, wie es geschrieben steht beim Bater der Isolde Goldhaar:

"Minne, die Herzensjägerin, Die schlich in ihre Herzen hin, Eh' fie es wurden recht gewahr. Sie fließ die Siegesfahne dar Und zog die beiden ohne Streit In ihre Gewalt und Herrlichkeit; Sie wurden eins und einerlei, Die vor gewesen waren zwei."

crebrius oculos amor in se reflectebat quam lectio in scripturam dirigebat. Quid denique? nullus a cupidis intermissus est gradus amoris, et si quid insolitum amor excogitare potuit, est additum. Et quo minus ista fueramus experti gaudia, ardentius illis insistebamus et minus in fastidium vertebantur." L. c. p. 10.

Im übrigen hat Abälard in das pathetische Gemälbe, welches er von der Exposition und Perispetie seines Liebebrama's entwarf, einen eigenartig komischen Schnörkel hineingebracht, indem er erzählt, er habe, um die Augen der Aufpasser zu täuschen, seiner Schülerin mitunter die Ruthe gegeben \*).

4.

Aber auf die Peripetie folgt auch im Liebebrama logischer Weise die Katastrophe. Dem "freudvoll" tritt das "leidvoll", dem "himmelhochjauchzend" das "zum Tode betrübt" auf die Fersen.

Plöglich verging bem Meister Pierre die lusts selige Laune, Lieder zu dichten, worin statt der Mysterien der Philosophie die der Liebe gelehrt

<sup>\*) &</sup>quot;Quoque minus suspicionis haberemus, verbera quandoque dabat amor, non furor, gratia, non ira, quae omnium unguentorum suavitatem transcenderent."

und welche, wie er nicht ohne einen Anflug von Poeteneitelkeit melbet, weitum gefungen wurden.

Dem Kanonikus Fulbert wurden endlich burch gute Freunde die blöbsichtigen Onkelaugen weit aufgethan. Zu spät schaffte er ben Lebrer ber Die gewaltsame Liebekunft aus bem Hause. Trennung machte natürlich die Berliebten nur noch erpichter auf einander. Die Leibenschaft fuchte, fand und ging ihre Wege. Der Wiberwart von Obeim spähte und spionirte, stellte Fallen und legte Nete und richtig ließen sich die Liebenben von ihm fangen, wie bem Sanger Demobotos im achten Gefange ber Obhssee zufolge vom armen hinkebein hephäftos feine Frau Bemablin Aphrodite und ihr Bubler Ares gefangen worden waren \*). Die näheren Umstände bieses misslichen Abenteuers und wie er bemselben entronnen bat Meister Pierre anzugeben nicht für gut gefunden.

<sup>\*) &</sup>quot;Actum in nobis est, quod de Marte et Venere deprehensis poëtica narrat fabula." L. c. 12.

Rurz barauf kam ihm von Heloise eine briefliche Mittheilung zu, die ihn sehr nachdenklich stimmte. Seines Nachdenkens Resultat war aber, daß er die Geliebte nachtschlafender Weile aus dem Hause ihres Oheims entführte, und nicht nur aus dem oheimlichen Hause, sondern auch aus Paris. Er brachte die Entführte in seine bretonische Heimat und dort in das Haus seiner Schwester. Hier gedar Heloise, nachdem die Zeit erfüllet war, einen Knaben, welchem die junge Mutter den barocken Namen Sternhöhemesser gab\*).

Abälard war schon vor erfolgter Rieberkunft ber Geliebten nach Paris zurückgefehrt und mühte sich ab, ben vor Entrüstung rasenden Oheim zu begütigen. Das wollte lange nicht gelingen und Abälard hatte Mühe, sich der Nachstellungen des wüthenden Kanonikus zu erwehren. Endlich sand er aber doch bei Fulbert und der sulbert'schen Sippschaft Gehör mit seinem Borschlag, Heloise

<sup>\*) &</sup>quot;Apud sororem meam tamdiu conservata est, donec pareret masculum, quem Astrolabium nominavit."

in aller Form zu beiraten; nur follte bie Heirat gebeimgehalten werden, damit sein Ruf keinen Schaben litte\*). Um bies zu verstehen, muffen wir uns erinnern, daß dazumal ein ehrgeiziger Mann nur entweder im Harnisch ober aber im Briefterrock steigen konnte. Seit Gregors bes Siebenten Colibatsbulle vom Jahre 1074 galt aber Chelosigkeit für bie unumgängliche Boraussetzung ber Gelangung zu allen höheren und höchsten firchlichen Memtern und Würden. Abalard wollte steigen und wähnte die Boraussetzung seines Steigens mittels Bebeimbaltung feiner Berehelichung umgeben zu können. Man fieht, ber Mann war schon nicht mehr recht verliebt, feine Begierbe war geftillt und er feste bie fernerweite Befriedigung berfelben ber Stillung feiner Ehr= und Ruhmsucht weit nach.

Das Weib bagegen, Heloise, begann jest erst recht zu lieben, mit ber Seele zu lieben. Die Mutter Sternhöhemessers weigerte sich gerabezu,

<sup>\*) &</sup>quot;Dummodo id secreto fieret, ne famae detrimentum incurrerem."

auf ben Heiratsvorschlag einzugehen. Sie wollte nicht, daß ihr Ibeal von Mann zur ordinären Wirklichkeit der Ehemannschaft herabsänke. Sie bezeichnete es als unschicklich und beklagenswerth, daß ein Mann, welchen die Natur zum Bortheil aller geschaffen, sich der Schmach unterzöge, einer Frau zu eigen zu sein. Sie erklärte geradezu, daß sie einen Ehebund verabscheuen müsste, welcher den Geliebten seiner Freiheit berauben und wie der Philosophie so auch der Kirche zum größten Schaben gereichen würde; und weiter, sie machte sich nichts aus ihrer eigenen Schmach, so nur sein Ruhm vor Schaben gewahrt wäre.

In ber ganzen Berhandlung erscheint Heloise viel größer als Abälard, welcher ganz augenscheinlich vor dem zornwüthigen und rachsüchtigen Fulbert Furcht hatte und hauptsächlich durch dieses Motiv dazu getrieben wurde, die hochherzige Ge-

<sup>\*) &</sup>quot;Quam indecens, quam lamentabile esset, ut, quem omnibus natura creaverat, uni me foeminae dicarem et turpitudini tantae subjacerem." L. c. 13.

Ciebte zu rehabilitiren, indem er sich mit ihr trauen ließ; aber boch nur beimlich, bag es ja feinen Aussichten nicht schabete. Was bemnach bas Beib aus innigfter, felbstlofester Liebe nicht wollte, bas wollte ber Mann aus feiger Berechnung. In dem Weibe waltete weit und schön . ber himmlische Damon, in bem Manne klügelte klein und kläglich die "Angst des Irdischen". Beloise handelte belbisch, Abalard wand sich und tastete und tiftelte wie ein Diplomat. Das Weib bachte gar nicht an sich, ber Mann bachte nur an sich. Er taltulirte, fie aber liebte, liebte mit jener Kraft, beren Breis in die üppigen Metaphern bes Hohenliedes bereinbricht wie in bas Gekicher und Belifpel von Beigen und Aloten ein ichutternber Bosaunenton: -

> "Stark wie ber Tob ist die Liebe! Fest wie die Hölle ihr Wille! Sie ist eine Flamme Gottes Und jeder Gewalt der Erde Trogt ihre Glut!"

5.

Zulett wich aber doch Heloise dem Drängen Abälards, welchem vor allem daran gelegen war, seine Lausbahn in Paris fürder in Sicherheit verfolgen zu können. Aber nur unter Bergießung bitterer Thränen that sie dem geliebten Manne, in welchem sie gerne einen künftigen Abt, Bischof, Erzbischof, Kardinal oder gar Papst gesehen hätte, seinen Willen, sich mit ihm trauen zu lassen, und in bangem Borgefühle sprach sie ein prophetisches Wort, welches sich nur allzu sehr verwirklichen sollte\*).

Abälard, welcher wieber nach ber Bretagne geeilt war, um ber Mutter seines Sohnes bie gewünschte Einwilligung abzupressen, übergab ben kleinen Sternhöhemesser seiner Schwester zur Pflege und führte Heloise nach Paris zurück. Etliche Tage nach ihrer Ankunft baselbst ging frühmorgens

<sup>\*) &</sup>quot;Unum, inquit, ad ultimum restat, ut in perditione duorum minor non succedat dolor, quam praccessit amor." L. c. 16.

in aller Heimlichkeit — nur ber Oheim Kanonistus und einige wenige Freunde waren zugegen — in einer der pariser Kirchen die Trauungsceremonie vor sich; die junge Frau kehrte in das Haus Fulberts zurück und die Schegatten sahen sich nur selten und insgeheim. Allein dies gefünstelte Verhältniß konnte nicht von Dauer sein-

Paris war schon bamals die Stadt der Aergernisse par excellence. Wie hätte sich die Standalchronif den kostbaren Stoff von Heloise's Berschwinden und Wiederkehr entgehen lassen können?
Erst raunte und dann rasaunte es in der Stadt
umber, um welcher Berrichtung willen die schone
und gelehrte Heloise nach der Bretagne gereis't
sei. Wir dürsen keck annehmen, daß die hässelichsten und unwissendsten Weiber die Einzelnheiten
dieser Schamreise am genauesten anzugeben und
mit den giftigsten Glossen zu begleiten wussten.
Kurz, es gab ein groß Geschrei und unser kansnischer Choleriser von Oheim wurde darüber ganz
rabiat. Was, seine Nichte, sie, welche seine Ehre,
sein Ruhm, sein Stolz gewesen, sollte als "so

Eine" verschrieen sein? Nimmermebr! Die Lästermäuler sellten zuzesterft werden mit der Tbatsache, daß Heloise ein ehrliches Cheweib; ja, das sollten sie! Und das dem Abälard gegebene Bersprechen der Geheimhaltung seines Sebebundes brechend, gingen Fulbert und sämmtliche Bettern und Basen der sulbert'schen Sippschaft hin und sagten aller Belt: Meister Pierre ist der rechtmäßige Gatte Heloise's; das Paar ist in aller Form und Feierlichseit eingesegnet und getraut; da und da, zu der und der Stunde hat die Trauung stattgesunden.

Wäre nun die arme Heloise ein gewöhnliches Weib gewesen, statt ein dämonisch bewegtes zu sein, so würde die Sache damit ihre Erledigung gefunden haben. Aber es kam ganz anders. Das alle Rlätscher und Rlätscherinnen, alle Zungen und Ohren von Paris beschäftigende Skandal trat so zu sagen aus seinem Positiv in den Komparativ. Denn nur die Zukunst des gesiebten Mannes in Vetracht ziehend erklärte Heloise in hochherziger Selbstvergessenheit: Nein, es hat

keine Trauung stattgefunden und ich bin keine rechtmäßige Chefrau. Nennt, scheltet und lästert mich, wie ihr wollt; ich muß es leiben, benn ich bin keine legitime Gattin.

Aber er, Abälard, trat er nicht hervor, die Wahrheit zu bezeugen und den Ehrenschild des Sebebundes über das edle Geschöpf zu halten, welches seine Frau war? Nein, er schwieg. Eine weibliche Liebe, wie es eine zweite vielleicht nie gegeben, war verschwendet an einen Mann, dessen Seelensittige nicht Schwungkraft genug besaßen, ihn auf gleicher Höhe mit der Ibealität des liebenden Weibes zu halten. Heloise behauptete die Genialität ihrer Natur dis zuletzt, Abälard sank frühzeitig zur Philisterhaftigkeit herab.

Wie der kanonische Oheim wetterte und zeterte, kann man sich leicht vorstellen. Er that seiner Nichte, die ihm wie eine Berrückte vorkommen mochte, allen Schimpf und alle Schande an\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Vehementer ille commotus, crebris eam contumeliis afficiebat." L. c. 17.

und es steht stark zu vermuthen, daß der jähzornige Mann von Berbalinjurien auch zu Realinjurien vorgeschritten sei. Das durste und konnte Abälard denn doch nicht ruhig geschehen lassen. Es gelang ihm, sein Weib abermals aus der Gewalt des Kanonikus zu befreien und für Heloise ein Aspl im Kloster von Argenteuil auszumitteln, allwo sie ja von früherher gut empsohlen war, da sie mehrere ihrer Kinderjahre unter den Klosterschwestern verbracht hatte. Zu ihrer größeren Sicherheit ließ Abälard sie das Nonnenkleid anthun, mit Ausnahme jedoch des Schleiers, also des eigentlichen Merkmals wirklicher Nonnerei.

Das machte ben vor Zorn siebenben Kopf Fulberts zum überkochenden Topf. Der Kanonistus glaubte, Abälard wollte dadurch, daß er seine rechtmäßige Shefrau ins Kloster gebracht und ins Ronnenkleid gesteckt hatte, in bequemster Weise sich von ihr losmachen und befreien. Ober sollte, mochte der Kanonisus sich fragen, das Ronnens

kleid seiner entehrten Nichte für den Lüstling von Speckleder gar nur ein wohlseiler Deckmantel sein, hinter welchem sich eheliche Rechte üben ließen, ohne daß der Ausüber sich als Shemann bekennen musste? Nein, das wenigstens — so brudelte der überschäumende Topf — soll dem vermalebeiten Verberber meiner Nichte verleidet werden! Sie soll nicht in den Fall kommen, ein zweites Aftrolabium in die Welt setzen zu müssen!

Und wie gesagt, so gethan. Das Standal sprang aus dem Komparativ in den Superlativ hinauf. Geführt von dem mittels Bestechung zum Berräther gemachten Diener Abälards, drang die sulbert'sche Sippschaft eines Nachts in seine Wohnung ein, warf den aus dem Schlafe aufsgeschreckten Meister nieder und machte ihn zum Eunuchen.

Ob der kanonische Oheim das schnöbe Attentat nur angestiftet oder aber ob er bei der Aussüh=

rung persönlich zugegen gewesen, sagt uns Abälarb in seinem Berichte nicht\*). Er melbet nur, daß die Uebelthäter nach verübtem Frevel entslohen, daß ihrer zwei auf der Flucht ergriffen wurden und zur Strafe ihnen angethan ward, was sie ihm angethan hatten, mit Hinzusügung der Blendung. Einen widerlichen Eindruck macht es, wenn Abälard im Berlaufe seines Berichtes mit kathebrarischer Eitelkeit sagt, es sei ganz unmöglich, die Theilnahme und die Rlagen zu schildern, welche seine Berstümmelung hervorgerusen habe. Nicht mit einer Silbe gedenkt er dabei Heloise's. Zur Zeit ganz niedergeschmettert, barg er seine Bunde, seine Scham und seine Demüthigung im Klosterschatten und nahm in der Abtei von Saint-

<sup>\*) &</sup>quot;Adversum me conjurati, nocte quadam quiescentem me adque dormientem in secreta hospitii mei camera, quodam mihi serviente per pecuniam corrupto, crudelissima et pudentissima ultione punierunt et quam summa admiratione mundus excepit: eis videlicet corporis mei partibus amputatis, quibus id, quod plangebant, commiseram."

Denis die Kutte, nicht verhehlend, daß ihn mehr die Bestürzung und Beschämung als die Frömmigkeit zu diesem Schritte getrieben.

Noch bevor Meister Bierre die Kutte anthat. hatte sich Heloise ben Nonnenschleier umgebunden. Sie hatte sich bazu entschlossen, sobalb die Runde von Abälards Miggeschick in die Mauern von Argenteuil gedrungen war. Umsonst hatten die Rlosterschwestern, beren Liebling sie geworben, bie junge Frau beschworen, ihre Jugent, Schönheit und Gelehrtheit nicht hinter Rloftermauern zu begraben. Heloise fühlte, baß es mit ihrem Glücke zu Enbe und ihr Leben eigentlich beschloffen sei. sogar während ber Ceremonie ihrer Einkleibung und Berschleierung hatte fie keinen anbern Bebanken als ben Geliebten und es ist charakteristisch, daß diese mehr in antit-klassischen als in mittelalterlich = chriftlichen Anschauungen lebende Frau in dem Augenblick, als ber Nonnenschleier vom Altar genommen wurde, um über ihr Haupt gebreitet zu werden, schluchzend in die Klageworte ausbrach (ninter lacrymas et singultus prorumpens air", welche Lufan im actien Buche feiner Pharialia ber Kernelia in ben Munt gelegt bat\*).

6.

Abalard nahm bald seine Lehrthätigseit wieder auf, welche ihm Lebensbedürfniß war und welche jett eine zweite Glanzperiode erlebte. Aber mit diesem neuausgehenden Glanze seiner Birksamkeit hoben auch wieder die Biderwärtigkeiten an, welche die Bächter Zions dem Manne bereiteten, der sich abermals mit der gefährlichen Einbildung trug, das Kameel Dogma müsste, soch wohl ends Gehirnnerven redlich anstrengte, doch wohl ends

<sup>\*) &</sup>quot;O maxime conjux!

O thalamis indigne meis! hoc juris habebat In tantum fortuna caput? Cur impia nupsi, Si miserum factura fui? Nunc accipe poenas, Sed quas sponte luam."

sich durch das Nadelöhr der Bernunft getrieben werden können. Der redliche Treiber fand keine bleibende Stätte: die Rechtgläubigen trieben ihn mit der Geißel ihres Hasses von einem Orte zum andern. Um unerdittlichsten schwang diese Geißel der heilige Bernhard, Abt von Klairvaux, besonders dann, als unweit von diesem Kloster Abälard i. 3. 1122 bei Nogent-sur-Seine das Oratorium Paraklet gegründet hatte, welches er nachmals an Heloise und ihre durch den "heiligen" Abt Suger von Saint-Denis aus Argenteuil vertriebenen Klosterschwestern abtrat.

Bernhard, ber strenge Mönch, ber enthusiastische Kreuzzugsprediger, war übrigens ein ehrlicher Gegner, ein bedeutender Mensch, eine dämonische Natur. So ein Fanatiser, welcher, was
jener indische Brahman von sich behauptete,
Glaubensseuer genug in seinem Bauche hatte, um
die ganze Welt damit zu verdrennen. Er hat auch
so einen Weltbrand wenigstens symbolisch-poetisch
veranstaltet, indem er, seiner gränzenlosen Weltverachtung Ausdruck zu geben, das berühmte Lied

von ber "Vanitas mundi" bichtete.), welches Bubbha ober Schopenhauer geschrieben haben tonnten.

Genau betrachtet, brehte sich ber Zank zwischen Abälard und Bernhard um nichts weiter als um die Aufzäumungsart und den Husbeschlag des schon öfter als billig erwähnten Kameels. Aber solche Alfanzerei gehörte damals zu den "Lebensstragen" der Gesellschaft und wurde daher mit ungeheurem Ernst betrieben. Bor einem mit großem Pomp veranstalteten Koncil, das am 2. Juni von 1140 zusammentrat, erschien Sankt Bernhard mit den Schriften Abälards in der Hand als Ankläger und Meister Pierre als Angeklagter, welcher aber die Prozedur abschnitt, indem er die Kompetenz der Bersammlung bestritt und an den Papst appellirte. Da kam er aber übel an.

<sup>\*) &</sup>quot;Cur mundus militat sub vana gloria, Cujus prosperitas est transitoria?" cet. Der Inhalt bes ganzen Liebes faßt sich zusammen in ber Schlußzeile:

<sup>&</sup>quot;Felix, qui poterit mundum contemnere."

Innocenz ber Zweite befahl, bag bie Schriften Abalards verbrannt werben sollten und daß ihrem Berfasser als einem Reter ("tanquam haeretico") ein unverbrüchliches Schweigen aufzulegen fei. Der also Gemagregelte wollte nun felber nach Rom, um von bem übelunterrichteten Bapft auf ben beffer zu unterrichtenben sich zu berufen. Als ob ein unfehlbarer Statthalter Gottes jemals übeluaterrichtet sein könnte! Unterweg8 wurde er aber im Kloster Klund burch ben berühmten Abt Beter, genannt ber Ehrwürdige, qurückgehalten und biefer Freund vermittelte auch eine Aussöhnung Abälards mit Bernhard von Rlairvaux. Verfolgt wurde bann ber gebrochene Mann weiter nicht mehr. Er lebte ruhig in Rlund, bis zunehmendes Siechthum ihn nöthigte, eine Luftveränderung als Heilmittel zu versuchen. Demzufolge begab er sich in die Briorei Saint-Marcel unweit Chalons, wo er seine letten Lebenstage verbrachte.

Nach ihrer grausamen Trennung in Paris haben sich Abalard und Heloise nur noch einmal gesehen. Es geschah dies im Jahre 1129, als Heloise sammt ihren Mitnonnen brutal aus Arsgenteuil vertrieben worden. Um ihr eine Zusstucht zu verschaffen, eilte Meister Pierre aus der Abtei von Saint-Gildas in der Bretagne, welcher er damals vorstand, herbei und übergab mit Zusstummung des Bischofs von Tropes das Oratosrium Paraklet an Heloise und ihre Klostersschwestern. Paraklet gedieh sehr gut. Mittels einer päpstlichen Bulle vom Jahre 1136 wurde das unter die Regel Sankt Benediks gestellte Kloster zur Abtei erhoben und Heloise zur Aebtissin ernannt.

Sie war eine vortrefsliche Aebtissin, eine ansgehende Heilige. Aber sie hörte darum doch nicht auf, ein liebendes Weib zu sein. Das wurde prächtig offenbar, als eine Abschrift von dem berühmten selbstbiographischen Briefe, welchen Abälard von Saint-Gildas aus an einen Freund geschrieben hatte, ihren Weg in die Mauern von Paraklet fand.

Der größte bislang unter ben Glaven auf-

gestandene Dichter, Mickiewicz, hat die psichoslogische Thatsache, daß mitten im Braus und Saus des Misgeschickes der Stachel der Erinnerung in der Menschenbruft sich abstumpse, das gegen nach vorübergegangenem Gewitter in der Stille der Ergebung seine Spize wieder scharfühlbar mache, in die schöne Strophe geprägt:

"Seele, bie Erinnerung wohne, ein Gei'r, in beinem Grunb;

In des Schickfals wilbem Sturm schläft fie und bu bift gefund.

Aber wenn bie Ruh' ins Gerg wieberkehret und Bergtrauen,

Faffen es bie Rlauen."

Das musste auch die arme Heloise bitterlich erfahren. Sie wähnte ihr Herz beschwichtigt und geschweigt, wähnte es eingesargt in die Ressignation klösterlicher Askes. Da schlug wie ein Blit Abälards Brief in den Sarg, das Herz des Weibes erwachte, flammte auf und strömte seinen hochherrlich-dämonischen Minnebrand in einer Epistel an den Geliebten aus, welche von Naturwahrheit pulsirt und doch zugleich das

glühenbste Gedicht ist, welches jemals von einer Frau ersonnen worden. Es sehlen demselben nur Rhythmus und Reim. Auch ist etwas zuviel darin, etwas Störendes: die mancherlei gelehrten Anspielungen. Mitten in die innigsten Gefühlsergüsse hinein blauftrümpfelt es mitunter wunderlich.

Nachbem die Schreiberin den Geliebten um ber Anfechtungen willen, welche er von seiten feiner Feinde in feiner Lehrthätigkeit befahren mußte, beklagt und ihm gefagt hat, bag er bie Perlen feiner Beredfamteit vergeblich den Schweinen vorwürfe, kommt sie auf sich selber zu sprechen, auf die Katastrophe ihrer Liebe und erinnert Abalard baran, daß fie es doch wohl noch mehr als ber Freund, an welchen er geschrieben, verdient hätte, Trostworte von seinen Lippen zu empfangen. "Denn bu allein bist es, ber mich betrüben, ber mich erfreuen, ber mich' tröften kann. Und bu allein bist es auch, ber mir bas schuldet, weil ich, was du wolltest, so gang ge= than habe, daß ich, um bir zu Willen zu fein, mich selber zu Grunde gerichtet habe. Und was

noch mehr und wunderbar zu fagen ist, meine Liebe bat fich zu foldem Wahnfinn gesteigert, baß fie das, was sie doch einzig begehrte, ohne alle Hoffnung auf Wiedergewinn sich selber entzog indem ich auf beinen Befehl meine Seelenstimmung und Lebensweise plöblich änderte, um zu zeigen. daß bu sowohl meines Leibes als meines Beiftes einziger Befitzer feieft. Riemals - Gott weiß es - habe ich in bir und bei bir etwas gefucht als bich felber, rein nur bich, nicht bas Deinige begehrenb. Nicht Geschenke, nicht ben Chebund habe ich erwartet und nicht meine Wünsche und Wollüste, sondern, wie du wohl weißt, nur die beinigen habe ich zu befriedigen getrachtet. Wenn aber ber Name einer Gattin beiliger und werthvoller zu sein scheint, so ift boch mir ber Name einer Freundin süßer vorgetommen ober, wenn bu nicht barüber bose wirst, ber Name einer Beischläferin ober Betare, bamit, je tiefer ich mich für bich erniedrigte, ich besto größere Gnabe bei bir fände und also bem Ruhm beiner Bortrefflichkeit weniger Eintrag

thäte. Gott rufe ich als Zeugen an: wenn auch ber Kaiser, ber Herr ber Welt, mich ber Ehre würdigte, seine Gattin zu werben, und mir ben ganzen Erdreis für allzeit zu Füßen legte, so würde es mir doch theurer und werther erscheinen, beine Buhlin" — (ber Ausbruck im Original ist noch viel brastischer) — "als seine Kaiserin zu sein"\*).

Hieran knüpft Heloise einige feine Bemers kungen über bas Wesen ber Liebe und legt bar, baß bieselbe zumeist eine Täuschung ("error"),

<sup>\*) &</sup>quot;Non matrimonii foedera, non dotes aliquas exspectavi, non denique meas voluptates et voluntates, sed tuas (sicut ipse nosti) adimplere studui. Et si uxoris nomen sanctius ac validius videtur, dulcius mihi semper extitit amicae vocabulum aut, si non indigneris, concubinae vel scorti; ut quo me videlicet pro te amplius humiliarem, ampliorem apud te consequerer gratiam et sic etiam excellentiae tuae gloriam minus laederem. Deum testem invoco, si me Augustus, universo praesidens mundo, matrimonii honore dignaretur totumque mihi orbem confirmaret in perpetuo praesidendum, charius mihi et dignius videret ut tua dici meretrix quam illius imperatrix." Epist. I. Heloisae. L. c. 49.

weil eben bie bochgespannten gegenseitigen Erwartungen selten in Erfüllung gingen. Sie jeboch, fügt sie frohlodend hinzu, habe keine Enttäuschung zu befahren gehabt. "Denn was andere Frauen von ihren Männern sich einbilbeten, bas hat die ganze Welt von dir nicht nur geglaubt, sondern auch gewusst, und meine Liebe zu dir konnte bemnach besto mahrhafter sein, je weiter sie von ber Täuschung entfernt war. Welcher König boch ober welcher Weise kam an Ruhm bir aleich? Welche Gegend, welche Stabt, welches Schloß bürftete nicht nach beinem Anblid? Wer, ich frage bich, rannte nicht, bich zu sehen, wenn bu erschienst? Wer recte nicht ben Hale, bir nachzubliden, wenn bu verschwandest? ·Welches Weib, welche Jungfrau schmachtete nicht nach bir Abwesendem und entbrannte nicht für bich Gegenwärtigen? Welche Königin ober Kurftin beneidete nicht bie Wonnen meines Lagers?"

Sie führt bas noch weiter aus und sagt bem Geliebten, bag ihm bie Herzen aller Frauen zugeflogen seien insbesondere um ber Anmuth seiner

Rebe und um ber melobischen Bartlichkeit feiner Weiterhin brängt sich ihr ein Lieder willen. Borwurf in die Feber. "Sage mir, wenn bu kannst, warum ich nach unserer Bekehrung (post conversionem nostram), welche boch ganz und allein bein Werk mar, bei bir in so große Bernachlässigung und Vergessenheit gefallen bin, so daß du mich weder anwesend durch bein Gespräch noch abwesend vermittels Briefen tröstest. Sag' es mir, wenn du kannst, ober aber ich will bir fagen, was ich fühle und was alle argwöhnen: mehr die Begierde hat dich mir verbündet als die Freundschaft, mehr die Sinnenbrunft als die Magen nun, wonach bu gelüstetest, ver-Liebe. schwunden ift, verschwand bamit auch bein barauf gerichtetes Thun."

Die reine Flamme ihrer Liebe verzehrt jedoch sofort wieder diese augenblickliche Bitterkeit und gegen das Ende des Briefes zu lodert das Feuer abermals hoch und schön empor. "Ich wäre — ruft sie dem Geliebten zu — so du in vulkanische Krater dich gestürzt hättest, nicht un-

schlüssig gewesen, dir dahin zu folgen ober auf bein Geheiß voranzugehen. Denn nicht in mir, sondern in dir war meine Seele und auch jeto und mehr noch als je ist sie, so sie nicht bei dir, nirgendwo. Ohne dich aber kann sie gar nicht sein \*\*).

Abälards Antwort auf diesen glühenden Ausbruch ift ganz steifleinen und philisterhaft, durchweg nur theologische Zungendrescherei. Heloise läßt sich dadurch nicht abschrecken. Auch ihr zweiter Brief ist voll Glut und heiß habert sie darin mit dem Schickfal, daß sie strassos ausgegangen seien, während sie unerlaubten Freuden gefröhnt hätten, wogegen die Hand Gottes schwer auf sie gefallen, als sie ihre Berirrung durch einen rechtmäßigen Ehebund gutzumachen gesucht hätten. Sie beklagt den Geliebten, daß er gerade

<sup>\*) &</sup>quot;Ego autem ad Vulcania loca te properantem praecedere vel sequi pro jussu tuo minime dubitarem. Non enim mecum animus meus, sed tecum erat. Sed et nunc maxime si tecum non est, nusquam est. Esse vero sine te nequaquam potest." L. c. 52.

um seiner Shemännischkeit willen die Strafe ertappter Chebrecher habe leiden müssen. Die Ausdrücke und Wendungen, in welchen sie das alles vordringt, nehmen sich im Munde einer Nebtissin freilich sonderbar genug aus\*). Edel und rührend aber ist, wenn sie den Geliebten betrauert, daß er allein büßen musste, was beide gesehlt, und wenn sie hochherzig sich selber den größeren Theil der Verschuldung zuschreibt\*\*). Als Entgegnung auf diese innigsten Gesühlsoffenbarungen predigt Abälard ihr wieder weitschweisig vor und fasst dann sein Gepredige in

<sup>\*) &</sup>quot;Dum solliciti amoris gaudiis fruemur et, ut turpiore sed expressiore vocabulo utar, fornicationi vacaremus, divina nobis severitas pepercit. Ut autem illicita licitis correximus et honore conjugii turpitudinem fornicationis operuimus, ira domini manum suam super nos vehementer aggravavit et immaculatum non pertulit thorum, qui diu ante sustinuerat pollutum. Deprehensis in quovis adulterio viris haec satis esset ad vindictam poena quam pertulisti." Epist. II. Hel. L. c. 64.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Solus in corpore luisti quod duo pariter commiseramus. Solus in poena fuisti, duo in culpa, et qui minus debueras, totum pertulisti." 65.

bie kühle Ermahnung zusammen: "Nimm, o Schwester, nimm, ich bitte bich, gebulbig hin, was über uns verhängt worden ist"\*).

Summa: Heloise verhielt sich zum Abälard, wie das Ideal zur Wirklichkeit, wie die Poesie zur Prosa sich verhält. Das Weib stand hoch über bem Mann.

Er starb zu Saint-Marcel am 21. April von 1142. Heloise erbat sich den Leichnam ihres Gatten und hat ihn zu Paraklet bestattet. Zweiundzwanzig Jahre später ist sie, am 16. Mai von 1164 verstorben, an seine Seite gebettet worden. Als i. 3. 1792 das Kloster Paraklet ausgehoben wurde, schaffte man den Doppelsarg mit den Ueberresten des Paares nach Paris und gewährte ihm eine Stätte in der berühmten Todtenstadt des Père Lachaise.

Also auch hier bas unausweichliche kleine Ende von jedem großen Lebensbrama: — eine Handvoll Staub. Sankt Bernhard hat boch recht

<sup>\*) &</sup>quot;Accipe, soror, accipe quaeso patienter, quae nobis acciderunt misericorditer." Ep. III. Abael. L. c. 87.

mit seinem Weltverachtungsgesang. Es sohnt sich nicht der Mühe, dieses Drama durchzuspielen. Sämmtliche Rollen darin, selbst die glänzendsten, sind undankbar. Aber wir sind nun einmal dazu gepresst und müssen trachten, uns möglichst gut aus der Sache zu ziehen und mit pstichtschuldigem Ernst und Anstand zu spielen. Alles Gefrage warum? wozu? wofür? ist eitel; denn nur "ein Rarr wartet auf Antwort".

## Ein türkischer Heiland.

Jeglichen Schwärmer ichlagt mir an's Kreuz im breißigften Jahre! Rennt er erst einmal bie Welt, wird ber Betrogne ein Schelm. Göthe.

1.

Leib und Luft, Weh und Wonne. Zwischen biesen Gegenpolen bewegt sich die große Täuschung, genannt Menschenleben, wenn dieses ein vorwiegend glückliches ist. Denn auch der Glückliche hat seinen reichlich zugemessenen Antheil vom Unheil alles Erdendaseins zu tragen. Diesen Fluch zu leugnen oder gar für Segen auszugeben, ist Taschenspielerei. Die ganze Weltgeschichte ist nur eine Verneinung solcher armsäligen Lüge. Zwar steht im Havamal der Edda geschrieben:

"Ganz unglücklich ist Keiner, Ist er gleich nicht gesund: Einer hat an Söhnen Segen, Einer an Freunden Freude, Einer an vielem Gut Gesallen, Einer an tilctigem Thun" — aber es steht auch tausenbfältig geschrieben und ist missionenfältig erlebt, daß nie und nirgends ein Ganz-Glücklicher gefunden worden auf Erden. Höchstes Glück ist überhaupt nur traumhafte Ahnung. Mit der scheinbaren Berwirklichung dieser Ahnung beginnt auch die Enttäuschung, welche die Wonne in Wehe wendet. Unvergleichslich schön hat Burns das gedankenschnelse Vorüberzucken des Glückbliges geschildert\*).

<sup>\*)</sup> But pleasures are like poppies spread, You seize the flow'r, its bloom is shed! Or like the snowfall in the river, A moment white - then melts for ever; Or like the borealis race. That flit ere you can point their place; Or like the rainbow's lovely form, Evanishing amid the storm. (Und aber bie Luft fie gleicht bem Mobn: Berührt taum, faut bie Blume icon! Dem Sonee auch, ber ins Baffer bort Beificommernb fintt, boch ichmilat fofort: Dem Schein bes Rorblichts wohl fie gleicht, Das, eb' bu's recht gefeb'n, erbleicht; Dber bes Regenbogens Bracht, Binweggewifct von Sturmesmacht.)

Mit einem Schmerzensschrei begrüßen wir bas Dafein, mit einem Schmerzgeftöhn fagen wir bemfelben Lebewohl. Als das unbehilflichste aller Geschöpfe entwindet man une bem Muttericoge, als unnüten Wurmfrag birgt man uns schließlich im Erbenschof. Alles Glück, welches zwischen biefen beiden Borkommniffen zwischeninneliegen kann, ift nicht einmal die Bein des Zähnebekommens und Räbneverlierens werth. Das haben die mahr= haften Weisen aller Zeiten wohl gewusst. jenem indischen Jogi, welcher im qualvollen Bollbewuftsein des Weltschmerzes zuerst die furchtbare Bahrheit: "Leben ist leiben!" ausgesprochen. fpannt sich bis auf unsere Tage berab eine ununterbrochene Rette von Denkern und Dichtern, von Sebern und Propheten, welche für diese Bahrbeit Zeugniß ablegten. Rein erlauchter Träger bes Genius, welcher nicht einen Ring Dieser Rette bilbete.

Ein Hauch von tiefer Trauer liegt auf ben ebelsten Schöpfungen des Menschengeistes; auf den Meisterwerken der hellenischen Stulptur wie auf Scherr. Dämonen. 2. Aust.

ben Domkoloffen bes Mittelalters. Es ift berfelbe "Schmerz ber Rreatur", welcher auf ben Brauen von Michelangelo's Propheten und Sibollen wuchtet, die Augen von Rafaels Mabonnen umichleiert, aus Beethovens Symphonieen grollt, im Siob wüthet und im Parzival grübelt. Beim Homer wie beim Firdusi und beim Nibelungenbichter, beim Aeschilos und Sophokles wie beim Alfieri und Schiller lautet ber Grundton "Leben ist leiben". Dante's Born über die Bein, Mensch ju fein, raf't hinter bem Gitter feiner Terzinen wie ein Leu in seinem Käfig. Als Summe von Shatspeare's Poesie ergibt sich eine erhabene Gleichgiltigkeit. Das Lachen von Aristophanes, Rabelais, Cervantes und Swift ift nur ein Berzweiflungslachen über bas dumme Welträthsel und bie Nichtswürdigkeit ber Menschen. Jebes sehenbe Auge erkennt die tiefe Schwermuth zwischen ben Zeilen von Blatons Dialogen wie zwischen benen von Rants Aritit ber reinen Bernunft. ber gramverzehrte Bellene Theognis als ber Weisheit letten Schluß fanb: "Gar nicht fein, bas

wäre dem Erdgebornen das Beste" — so bestannte Göthe, der Glückliche, der Lebensfreudige vor allen, als das Gesammtresultat des Daseins: "Wir alle leiden am Leben". Einer der besseren Römer, Lukan, meinte, höchstes Menschenglück sei, mit Anstand zu sterben\*), und der tieffinnigste katholische Dichter, Kalderon, suchte sich über den Jammer des Daseins dadurch hinwegzuhelsen, daß er die Idee des Buddhismus ins Katholische überssetzt und Welt und Leben sür Schatten und Schein, für eine Schaumblase, für ein schlechtes Gedicht und für einen dummen Traum ausgab: —

"Bas ift Leben? Hohler Schaum! Ein Gebicht, ein Schatten taum! Benig fann bas Glück uns geben, Nur ein Traum ist unser Leben Und die Träume selbst sind Traum."

Schon recht. Wäre nur der "Schaum" nicht so kaltnässend, das "Gedicht" nicht so zudringlich wirklich, der "Schatten" nicht so greifbar leibhaft und der "Traum" nicht so alpschwer! Der alte

<sup>\*) &</sup>quot;Scire mori sors prima viris". Pharsal. IX, 211.

Sallust hat gelegentlich die achselzuckende Bemerfung gemacht: Facies totius negotii varia, incerta, foeda atque miserabilis" - aber bas Regotium, die schwere Arbeit des Daseins, will und muß gethan fein, weil eben uns armen Teufeln von Menschen allen ber "Wille zum Leben" eingeboren ift. Bor Schopenhauer bieß bieser philosophische Begriff einfach ber Magen. menschliche Wit wird ja bekanntlich nie mube, gemeinen Dingen vornehme Namen zu geben. Am weitesten aber hat es darin in unseren Tagen die Gauner-, Banditen- und Dirnenbande des zweiten Empire gebracht, indem fie dem Bartholomäustag von 1851, bem 4. December, allwo fie die große Boulevarbichlächterei verübte, die prunkenbe Etikette "Gefellichafterettung" aufflebte. Sie burfte es; benn sie muffte, bag je größer ibr Frevel, um fo größer auch ber Beifall von feiten ber menschlichen Niebertracht sein würde. Bartholomäusnacht von 1572 begrüßte ber "Statthalter Chrifti" mit einer Kanonensalve ber Engelsburg, ben Bartholomäustag von 1851 begrüßte bas ganze officielle Europa mit jubelnben Beisfallssalven. Die kleinen Diebe hängt man zwar nicht mehr: man füttert sie vielmehr auf Kosten ber ehrlichen Leute; aber die großen, die größten, so man etwa mal einen in Seban fängt, ja die logirt man möglichst bequem und behaglich, möglichst prächtig und üppig auf Wilhelmshöhen ein, damit sie sich fernerweit in kaiserlichem Stil ihres Lebens erfreuen können, während drunten in der Ebene die Beiber, die Bittwen und Baisen der braven Einfänger vielleicht am Hungertuche nagen. Gerechtigkeit, dein Wesen ist Wahn und dein Name Wind!

2.

Der Wiberspruch gegen die Organisation ber Gesellschaft ist bekanntlich so alt wie diese selbst. Der Satan des persisch-jüdisch-driftlichen Mythus war der erste Kritiker des Systems patriarchalischen Absolutismus, der Kain der hebräischen Paradies-

fage eine Art von vorsintstutlichem Babeuf. Wir bürfen mit Bestimmtheit annehmen, daß schon in vorhistorischer Zeit, in sernabliegenden verschollenen Jahrtausenden Zornschreie der Berzweistung über das grelle Misverhältnis von Recht und Glück, von Berdienst und Erfolg, von Ideal und Wirtslichkeit, kurz über das ganze Elend der Menscheit aus heispulsirenden Menschenherzen zum tauben Himmel emporgestiegen seien, wie einen solchen Zornschrei der arme Lamartine in besseren Tagen in seiner Seele gefunden und herausgeschleubert hat\*). Freilich ist seine Empörung akademisch

Au siècle renaissant."

<sup>\*) &</sup>quot;La vertu succombant sous l'audace impunie, L'imposture en honneur, la verité bannie; L'errante liberté
Aux dieux vivants du monde offerte en sacrifice; Et la force partout fondant de l'injustice Le règne illimité! La fortune toujours du parti des grands crimes, Le forfaits couronnés devenus légitimes, La gloire au prix du sang; Les enfants héritant l'iniquité des pères, Et le siècle qui meurt racontant ses misères

glatt und niedlich, verglichen mit den Felsbergen von Flüchen, welche König Lear titanisch gen Himmel thürmt. In Shakspeare's Timon vollends ras't die wilde Jagd des Pessimismus zügel- und bügellos einher. Rein moderner Poet hat aber, wie mir scheint, den Jammer der Armen und Unterdrückten in ergreisenderen Lauten sprechen oder vielmehr weinen lassen als der Kleinrusse Taras Grigoriewicz Szewczenko\*). Seine Poesie, in der schwermuthsvollen Molltonart der slavischen Bolksdichtung gehalten, dirgt ein verzehrendes Zornseuer wie die Wolke den Blis....

Jahrtausende schon, bevor Rousseau seine hochberedsame, aber, wie heute wohl kein Bissender mehr bestreiten wird, auf den Treibsand falscher Boraussetzungen aufgebaute Deklamation "Sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi

<sup>\*)</sup> Bgl. J. G. Obrift: T. G. Szewczenko, ein kleinruss. Dichter, 1870. S. bes. bie beiben Dumken "Die Lilie" (S. 44) unb "Die Rusalka" (S. 51). Szewsczenko wurde als Leibeigener 1814 geboren und starb nach einem Dasein voll Miggeschick 1861.

les hommes" locitex und bamit zu einer unabfebbaren fozialistischen Literatur ben Anftog gab. hat das Uebel ber Ungleichheit unter ben Menfchen religiöse Bhantasten und philosophische Träumer lebhaft beschäftigt. Bon ben altesten Beiten bis jur gegenwärtigen Stunde bat es nie an feinfühlenden, warmberzigen Menfchen gefehlt, welche die traurige Thatsache, daß Glud und Unglud, Arbeit und Benug ihren Mitmenfchen teineswegs immer nach Berbienst zugemeffen werben, nicht raften und ruben ließ. Die Gesellschaft fo, wie fie war, erschien ihnen nur als ein abschenliches Zerrbild beffen, mas fie eigentlich fein follte. Rämlich fein follte bem Ibeal zufolge, welches fie in ber Bruft Sie wähnten, nur bie Selbstfucht ber Starten, ber Blüdlichen, ber Reichen, ber Bevorrechteten fei febulb baran, baf es Schwache, Unglückliche, Arme und Rechtlofe gabe. Sie glaubten bie Gleichheit befretiren zu können, indem sie ber eifernen Praxis bes Lebens bas Spinnengewebe einer wohlwollenben Theorie entgegenstellten. Sie übersahen oder wollten übersehen, daß bie Natur selbst mit jener unerbittlich grausamen Logis, welche ihr erftes und ewiges Attribut ift, die Thatsache der Ungleichheit gesetzt bat und festhält. Ungleichheit ist ein Naturgesetz so gut wie irgendeins. Die fcablichen Wirkungen von Naturgefeten vermag man einigermaßen zu milbern, wie man ja 3. B. bem Blige fo ju fagen feinen Weg vorzeichnen fann; aber die Naturgesete aufheben tann fein Gott und fein Menfc. Go lange bie Menfchheit existirt, wird es schöne und hässliche, gerade und frumme, starte und schwache, gesunte und frante, gefdeibe und bumme, fleifige und faule, sparsame und verschwenderische, ehrbare und lüderliche, ehrliche und gaunerische, tugenbhafte und frevlerische, reiche und arme, edle und gemeine, großbentenbe und fleinrechnenbe, geistig schaffenbe und mechanisch handirende, führende und folgenbe, gebietenbe und gehorchenbe Menschen geben. Eine tommunistische Schablonenmenschheit Menschheitschablone ist ein Narrenwahn, menfcbliche "Bruberschaft" ein nicht einmal im kleinsten Kreise bauerhaft zu verwirklichender Bummelwitz, bas Zukunftparadies, bas Millensnium der Freiheit und Gleichheit, des Friedens und der Freude entweder ein Traum wohlswollender Thoren oder ein Kaleidostop großer Kinder oder endlich ein Köder, welchen Gauner auslegen, um Gimpel damit zu fangen.

Bedürfte es zu ben unzähligen Beweisen bin, welche bie Beschichte für bie Thatsache beibringt, daß die Menschenbruderliebe allzeit nur eine Lügenphrase war und bemnach auch allzeit nur eine solche sein wird, noch weiterer, bas Jahr 1870 würde sie liefern. Im Sankt Beter arbeitete die "ökumenische" Klüchesprite, um alle bie lieben "Menschenbrüber", welche nicht an ben alleinselig= machenten Aretinismus ber "Unfehlbarkeit" glauben wollen, mit giftiger Jauche zu überschütten, und bie ihrem kläglich bummen Dünkel zufolge "stets an der Spite ber Civilisation marschirende grande nation" ließ sich wie ein wohlbressirter Bluthund auf ihre Nachbarin beten, damit auf den blutbampfenden Balftätten bes beutschfrangösischen Rrieges wieber einmal recht handgreiflichentseklich

offenbar würde, weß Besens die vielgepriesene moderne Civilisation eigentlich sei. Falls Borherssagungen über das Endschicksal der Menscheit nicht überhaupt müssige Spielereien wären, so hätte man vollauf Grund zu meinen, das Ende aller Dinge werde keineswegs ein gesner'sches Idhll sein, sondern vielmehr ein byron'sches Nachtstück, wie solches der große Dichterlord in seiner furchtbaren Bisson "Darkness" mit Höllenfarben gemalt hat....

Die praktischen Versuche, das Uebel der naturgesetzlichen Ungleichheit unter den Menschen mittels kommunistischer Gesetzgebungen oder Einrichtungen auszuheben, sind von ältester Zeit dis auf die jüngste entweder kläglich gescheitert oder sie haben beklagenswerthe, geradezu bestialisirende Wirkungen gehabt. Bo sie einen zeitweiligen Schein von Erfolg erzielten, waren sie nicht etwa auf Vernunstsschlässe und Humanität, sondern vielmehr auf den albernsten religiösen Fanatismus basirt. So haben z. B. die "Rappisten" in der kommunistischen Kolonie Harmonh in den Vereinigten Staaten allerdings ein ungeheures Gemeinvermögen ange-

hamstert, aber um welchen Preis? Um biesen, baß sie auf Besehl ihres Papstes Rapp zur Naturwidrigkeit der Möncherei zurücklehrten, der She entsagten und Manustupranten wurden. Das Ende der ganzen Herrlichkeit war, daß zuleht nur noch etliche halb- oder ganzblödssinnige Greise durch die öden Gassen von Harmony wankten.

Der Kommunismus, wofür ja der Sozialismus nur ein verschämterer Name ift, muß vermöge der ihm innewohnenden zwingenden Logik überall und allzeit zur Bernichtung der individuellen Freiheit und Selbstbestimmung, wie zur Bernichtung der Ehe und folglich zur Zerstörung der Familie verschreiten. Er kann sich dieser Konsequenz gar nicht entziehen: darum ist er gerade so wesentlich antisozial, kulturseindlich, mittelmäßigkeitsüchtig und thrannisch, wie das Christenthum in der Jugendfrische seines Fanatismus gewesen und, wo immer es ernstlich-dogmatisch genommen wird, die zur Stunde geblieben ist. Bernichtet die Persönlichseit, entwurzelt den Trieb und Drang des menschlichen Ich, sich auf sich

seigener Kraft in dem ruhelosen Kampf um's Dasein, sich so oder so hervorzuthun vor seinen Mitkämpfern und sein Glück selber zu schmieden, drückt
die Individualitäten platt unter eurer bleierndummen Gleichheitwalze, zerreißt durch Aushebung
der She und Bernichtung der Familie die innigsten
Bande, welche die Menschen aneinanderknüpfen
und dem Unsinn des Lebens wenigstens einen
Schein von Sinn verleihen, verwandelt die Gesellschaft in die Staatszwangsarbeiterkaserne, wie
sie euer Lugprophet Lassalle — die humanitären
Phrasen und jesuitischen Mentalreservationen abgerechnet — euch vorgeschwindelt hat, und

"Gebt nur erft acht, bie Bestialität Birb fich gar berrlich offenbaren."

Sie wird sich offenbaren. Denn wo und wann hätte es jemals einen höheren oder tieferen, einen höchsten oder tiefsten Blöbsinn gegeben, welcher nicht seinen Berlauf haben wollte und nicht wirklich hatte? Dem Aberwitz wohnt eine

bämonische Macht und Gewalt inne, gegen welche mit Bernunftgründen gerade so wenig an= und aufzukommen ist wie mit papierenen "Menschen= rechten" gegen wohlbediente Kanonen und rückssichtslos gehandhabte Bajonnette . . .

3.

Erleuchtetste Geister wie unklarste Schwärmer haben sich von jeher abgemüht, das unselige Sphingräthsel, das "soziale Problem", zu lösen. Der älteste historisch bekannte Bersuch, eine theoretische Lösung in die Praxis des Lebens zu übertragen, ist, wie jedermann weiß, die mosaische Gestgebung gewesen. Bom kommunistischen Prinzip ausgehend und dasselbe streng durchführend hat sie das mit kanibalischer Grausamkeit seinen rechtlichen Besitzern geraubte Kanaan unter die zwölf Stämme der Kinder Irael so vertheilt, daß jedem Stamme und jeder Familie ein bestimmter Theil des Bodens in gleichen Loosen zugewiesen

Der judische Gesetzgeber wusste aber gar wohl, daß diese Gleichheit des Besites unmöglich eine bauernbe sein konnte; aber er traf Borforge, bie im Berlaufe ber Zeit naturgemäß einreißenbe Ungleichheit immer wieder aufzuheben. Bu biesem Awecke sette er bas sogenannte Jubeljahr ("Sche= nat Hajjobel") ein, welches von 50 zu 50 Jahren wiederkehrte und am "Berföhnungstage" (am 10. bes 7. Monats) unter Posaunenschall feierlich burch bas ganze Land ausgerufen wurde. Beim Propheten Ezechiel (46, 17) beift bas Jubeljahr bas Jahr ber Freiheit, ber Befreiung. Mit Fug. Denn mit ber Wiederfehr besselben wurden alle Stlaven und Stlavinnen ifraelitischer Herkunft abne alle Entschädigung ber Besitzer frei, die veräußerten Grundstücke fielen an ben ursprünglichen Besiter ober bessen rechtmäßige Erben gurud, alle Schuldtitel erloschen und sogar die Erbe sollte an bieser Erneuung und Wiedergeburt ber Besellschaft theilhaben, indem ja während bes Jubeljahrs alle Felbarbeit ruben muffte.

Wie weit haben es nun die Juden mit biefer

kommunistischen Gesellschaftsverfassung gebracht? Dazu, daß ihre Geschichte eine der grausigsten ist, welche gedacht werden können, und daß sie, den energischen Ausdruck des römischen Historikers zu gebrauchen, "zum Abscheu des Menschengesschlechtes" wurden.

Einen Staatskommunismus zu gründen und aufrecht zu halten, unternahm auch die der fretischen nachgebildete und um 810 v. Chr. eingeführte lhkurgisch-spartanische Berfassung, welche aber, wohlverstanden! zu gründen und aufrecht zu halten nur möglich war auf ber Bafis bes Helotenthums, b. h. ber graufamen Sklaverei ber Mehrheit ber Bevölkerung. Was bat aber biefer von gelehrten Dummköpfen vielgepriefene Rommunismus, welcher bas Institut ber Che zu einer blogen Beschälungsanftalt verbestialisirte, aus ben Spartanern gemacht? Gewiffenlofe Egoiften, brutale Thrannen, deren Robbeit, Falscheit und Tücke ber Fluch von Hellas geworben sind und zum Untergange griechischer Freiheit und Kultur febr viel beigetragen haben.

Der Begründer einer philosophischen Theorie bes Kommunismus foll einer Bemerkung bes Ariftoteles (Politit, II, 4) zufolge ein gewisser Bbaleas aus Chalkebon gewesen sein. Ihn verdunkelte jedoch vollständig der große Blaton. welcher in seiner Schrift "Bom Staat" ben Ibealstaat mit Gütergemeinschaft tonstruirte, eine ber toloffalften, buntefticbillernben Seifenblafen, welche jemals die menschliche Phantasie aus bem Thompfeifenrohr des Theorieschwindels geblasen bat. Bemerkenswerth ist baran insbesonbere ameierlei; erftens, bag ber Repubikaner Platon feineswegs eine bemofrattiche Gleichbeit und Brüberlichkeit aller Staatsbürger will, indem er nur bem Lehr- und Wehrstand, nicht aber bem Nährstand das Bollbürgerrecht zutheilt; und zweitens, bak ber suverlativische Idealist Blaton in feinen Boridriften über bas Berbaltnif ber beiben Geschlechter völlig auf den Standpunkt spartanischer Stuterei sich stellt. Auch im platonischen Ibealstaat gibt es weber Che noch Familie. Später freilich scheint bem auten Philosophen ber Scherr, Damonen. 2. Muft.

kommunistische Dufel verflogen zu sein. ftens ließ er in feinem Buch "Bon ben Gefeten \* bie tommuniftischen Boftulate großentheils fallen, wehmüthig bemerkend, daß "bie Gütergemeinschaft nur für Götter und Götterföhne fich eigne", b. b. baß sie für bie Menschen, wie biese nun einmal find und ber Hauptsache nach allzeit sein werben, eine Unmöglichkeit sei. Platons Zeitgenoffe, ber Erzschalf Aristophanes, einer ber gescheibesten Menschen, welche je gelebt, hat bekanntlich in feiner Komödie "die Weibervolksversammlung" ben platonischen Ibealstaat und beisen Güter- und Beibergemeinschaft mit unfterblichem Belächter überschüttet. Seine Satire paft auch auf bie modernen und modernsten Apostel bes Kommunismus wie angemessen, und wenn man seiner Klubbrednerin Brazagora zuhört, glaubt man auf und eben die Flunkereien ber fogenannten Sozial= bemofraten unb Sozialbemofrätinnen unferer eigenen Tage zu bören.

Wenn etliche Häuptlinge ber mobernen Kommunisten mit ben kommunistischen Tenbenzen bes

Urdriftenthums Barabe machten, so muß bas ber bekannten Unwissenheit und Oberflächlichkeit bieser Lügenpropheten zu gute gehalten werben. Es war mit diesen kommunistischen, aus bem Effenerthum berübergenommenen Tenbengen bes Urchriftenthums nicht weither und jedenfalls find sie nur ba und bort zu kurzbärmiger Berwirklichung gelangt. balb bas Chriftenthum auch unter ben besitzenben und gebilbeten Rlaffen Mobe geworben, maren bie vielbefungenen fommuniftischen Brüber- ober Liebemable ("Agapen") weiter nichts mehr als mobische Bichicks, von ben Tonangebern und Tonangeberinnen feiner Lebensart wie andere Zeitver-Die bezüglichen Schilbereien, treibe veranstaltet. welche ein gewiß unverbächtiger und glaubhafter Reuge, Sankt Hieronymus, in seinen Briefen entwirft, die fich über seine Erlebnisse in Rom während ber 2. Hälfte bes 4. Jahrhunderts verbreiten, laffen bierüber feinen Zweifel auftommen. 3m 13. und 14. Jahrhundert sobann suchten driftliche Setten, insbesondere bie "Geschwifter bes freien Beiftes" und die "Apostelbrüder", die effenischurchristlich-kommunistischen Anläuse weiterzusühren. Worauf liesen aber ihre Bestrebungen hinaus? Auf Faulenzerei, Diebstahl und gräuliche Unzucht. Das christliche Institut der Möncherei ist allerbings ein kommunistisches und hat sich — je dümmer, desto dauerhafter — seit 15 Jahrhunderten erhalten. Aber man wird uns doch diese gemeinschädliche Natur-, Bernunst- und Zeitwidrigskeit nicht für ein verwirklichtes Gesellschaftibeal ausgeben wollen? Haben die Doktrinäre des Kommunismus, die Prediger der sourierischen Phalanstere-Herrlichkeit, haben sie nie davon läuten gehört, daß die klösterliche Stlaverei die härteste von allen?

Daß und wie zur Reformationszeit, welche die Gemüther in ihren Tiefen aufwühlte, ber kommunistische Gedanke in der Form der Wiedertäuserei
hervortrat und eine Menge sanatischer Anhänger
gewann, ist bekannt. Ebenso, daß die wiedertäuserische Kommunisterei unter Führung des
Schneiberkönigs Jan Bockelsohn zu Münster zeitweilig (1534—35) staatliche Gestaltung gewann

und folgerichtig in die zwei Spitzen molochistischen Wahnwitzes auslief, in Wollust und Grausamkeit. Endlich ist auch bekannt, daß innerhalb des Areises driftlicher Sektirerei dis auf den heutigen Tag herab kommunistische Gelüste sich kundgegeben haben und daß, wiederum ganz folgerichtig, in dem heiligen Dämmer und Dunkel frommer Konventikel und muckerischer Tabernakel der kommunistische Unzuchtstigel der Weibergemeinschaft frech sich regt. Weniger bekannt dagegen ist, daß auch im Schoße des Islam vor Zeiten eine kommunistische Bewegung stattgefunden hat, welche wohl verdient, etwas näher angesehen zu werden.

<sup>\*)</sup> hauptquelle für das Folgende ift die "Historia Byzantina" des Johannes Michael Dulas. (Ich gesbrauchte und citire die Ausgabe von Bekler, Boun 1834, in dem bekannten Corpus scriptorum histor. byzant.) Dukas war in seinen jüngeren Jahren Zeitgenosse der benkwirdigen Ereignisse auf dem Gebirge Stylarios: er hat noch um ober nach 1462 auf der Insel Lessos gelebt. Bas die Angabe von Thatsachen betrifft, verdient er Berz

4

Der Insel Chios gegenüber springt das kleinasiatische Festland in eine bizarr gestaltete Landzunge aus, welche sich südwärts und nordwärts gabelt. Der nörbliche Zinken, wie ein kolossales Ei geformt, bildet mit seinem Ostrande die westliche Einfassung des Golfes von Smprna und

Dagegen ift er ber Beiftverlaffenheit, welche ben byzantischen Siftoritern eigen, burdweg theilhaft. einer Darlegung ber pfpchologischen und fogialen Motive ber Begebenheiten ift bei ibm feine Rebe. Geine Befdicht: fdreibung ift nur eine Aneinanderreibung trodener Notigen, eine Rlade ohne Berfpective, ohne Licht- uub Schatten: gebung. Sammer (Gefch. b. ofman. Reiches, I, 375 fg.) und Binteifen (Gefc. b. ofman. Reiches in Europa, I, 473 fg.) haben aus Refchri und Seabebbin einiges Wefentliche zur Ergänzung ber Ergählung von Dutas beigebracht. Gin beuticher Dichter, Leopold Schefer, murbe burch ben in Rebe ftebenben Stoff lebhaft angemuthet unb fouf baraus feine foone Novelle "Der Betreuzigte ober nichts Altes unter ber Sonne" (Ausgew. Werte IV, 1). Darin tritt ber tommuniftifche Beiland vom Berge Stularios als eine jener "inbifden Blumenfeelen" vor uns bin, von welchen es in Schefers Werten befanntlich wimmelt.

treibt aus ber Mitte seiner Masse ben Karaburun empor, ben schwarzen Berg, wie die Türken ihn nennen, ober ben Sthlarios, wie die Griechen bes 15. Jahrhunderts das felszackige, schluchtenreiche Waldzebirge ihrerseits nannten.

Diese Berglanbschaft war ber Schauplat, auf welchem eine ber benkwürdigsten Spisoben der türkischen Geschichte sich abspielte, — eine Spisobe, die, kulturgeschichtlich angesehen, von weit größerer Bedeutung war als gar manche der berühmtesten Haupt- und Staatsaktionen in dem langen Gräuelspiel des Osmanenthums.

Aus ben bunkeln Walbkuppen bes Karaburun schlug um bas Jahr 1418 — bie Zeitrechnung ist in jener Periode ber Türkengeschichte ziemlich unsicher und verworren — eine Flamme auf, welche für bas Reich Osmans zu einem versnichtenden Brande zu werden brohte. Auf dem Stylarios nämlich erhob sich ein Prophet, ein Heiland, welcher, Worte der Liebe auf den Lippen und das Schwert in der Rechten, den kühnen Bersuch machte, die Bekenner des alten und des

neuen Testaments mit benen bes Koran zu verföhnen und zu verbünden und Mosseme, Juden und Christen unter dem Banner einer neuen Heilslehre zu sammeln, welche Glaubens- und Gütergemeinschaft verkündigte.

Die Beit muffte foldem Unternehmen gimftig sein, benn sie war ja voll Trübsal. Timurs entsetliche Tatarenflut war über Asien hingerollt und batte in ihrem Gewoge auch ben "Blit " Bajefid ausgelöscht (in ber Schlacht auf ber Ebene Tschi= bütabab unweit Angora im Juli 1402). Jahre hindurch batten bann Bajefits Gobne auf aflatischem und europäischem Boben in morberischen Bruberkriegen um ben Besit bes Ofmanenthrons gerungen, bis endlich Prinz Mohammed ben letten feiner Mitbewerber, feinen älteren Bruder Musa, auf der Chene von Tschamurli befiegte und ben gefangenen mittels einer Bogenfehne erbroffeln ließ, worauf ber Sieger als Sultan und Babischah Mobammeb ber Erfte triumphirend in Abrianopel einzog (1413). Bier= zig Jahre barnach bielt fein Enkel, Sultan Mohammed ber Zweite, nachbem ber lette Raifer von Byzanz. Ronftantin Dragofos, auf ber Breiche beim Romanosthor belbisch gefallen, seinen Triumpheinzug in die erstürmte Konftantinopolis und fah mit grimmigem Lächeln, wie bas große Kruzifix vom Hauptaltar ber Aja Sofia berabgeriffen, mit einer Janitscharenmütze befrönt und unter bem "Sebt. bas ist ter **S**ott Spottiubel: Christen!" umbergetragen wurde. Dann sprang er auf einen ber Altare, auf welchen feine im Siegeborgiasmus rasenben Krieger gefangene Sbelfrauen und Nommen geschäubet hatten, stimmte bas Symbolum bes Iflam an: "Außer Allah tein Gott!" und schöpfte ber Stadt, die jest feine Hauptstadt mar, ben Namen Istambol (29. Mai 1453).

Die Regierungszeit Mohammebs des Erften war von den Rachwehen der mongolischen Invasion wie der inneren Kämpfe, zu welchen Bajesids Fall und Tod das Signal gegeben, schwer gedrückt und getrübt; die Stimmung nicht allein der unterjochten Slaven und Semiten in Asien und Europa, sondern auch die der herrschenden Rafte, ber Türken, war vielfach eine verzweifelte. Mate= rielle Noth und moralische Anarchie an allen Eden und Enden. Die Autorität bes Sultans eine feineswegs vollständig burchgeführte und gesicherte. weil insbesondere sein ungludlicher Bruder Musa einen starken Anhang binter sich zurückgelassen In allen Abern bes Reichskörpers pulfirte Unzufriedenheit, ben ganzen Staatsorganismus burchzuckten rebellische Regungen. Wie in folden Lagen allzeit und überall zu geschehen pflegt, so gab sich auch bamals unter ber Bevölkerung bes Osmanenreiches bas Gefühl kund: Schlechter tann es nicht mehr geben, es muß also beffet werben! Der uralte und ewigjunge Biegenfingfang, womit Menschen und Bolfer fich einlullen. Die grüne Hoffnungsfeber, welche bie Leute aufblasen in die Luft und der sie dann mit kindischer Zuversicht nachlaufen, bis sie unversehens in ihre Gräber binabtorfeln.

Je wuchtiger aber ber Druck ber Wirklichkeit, um so energischer ber Gegenbruck bes Hoffnungwahns. Aus bem Extrem ber Noth springt, so zu sagen, ber Mensch mit gleichen Füßen in das Extrem ber Illusion hinüber und so geschah es auch dazumal auf dem Karaburun. Man machte einen sozialen Salto mortale, man stellte die Gessellschaft, um sie zu reformiren, auf den Kopf.

Das Unterfangen war übrigens nicht so ori= ginell, wie es beim erften Anblick aussah. Auch in ber islamischen Welt trat von jeher ber Orthoboxie die Reperei auf die Fersen. Namentlich bon ber Zeit an, wo ber Islam nach seinem Borbringen nach Iran und Hindostan mit parfischen und brahmanischen Anschauungen sich verquickt hatte. Schon im 2. Jahrhundert ber mohammebanischen Zeitrechnung erhoben in Rhorassan zwei Reger die Aufruhrfahne gegen bas religiöse und soziale Dogma, Rawendi und Mokannaa. Jener "verunreinigte" ben Islam burch Einführung ber brahmanischen Seelenwanderungslehre, biefer (ber "verschleierte Prophet") predigte und praftizirte eine ganz willfürlich aus bem Barfismus gezogene zuchtlose Freigeisterei. Unlange

nacher tam die Sette der Churremije, d. i. der "Fröhlichen" auf, gestistet von einem gewissen Babet, einem persischen Jan Bockelsohn, welcher lehrte, die Bestimmung des Menschen sei, fröhlich zu sein und zu genießen, was das Leben Genießbares böte; die Erde mit allem, was darauf, die Weiber natürlich inbegriffen, sei Gemeingut der "Fröhlichen".

Der türkische Heiland vom Stylarios faste aber die Sache viel ernster und tiefer an, auch mit etwas reineren Händen. Er hieß Böreklüdsche Mustafa oder wohl auch nur kurzweg Böre und war von Stand ein einfacher Bauer\*). Eine außerwählte Natur sicherlich, eine bedeutende Persönlichkeit, ein Schwärmer, der an seine Schwärmerei ausrichtig glaubte bis zu seinem letzten

<sup>\*)</sup> Dutas (c. 21, p. 62): "rie rw Tovexwe idiwins xai ayooxos", — welches lette Bort bekanntlich nicht nur "bäuerisch" schlechtweg bebeutet, sondern anch ben Nebensinn "roh", "brutal" in sich schließt. Der gute Byzantiner hat es offenbar nicht ber Mühe werth geshalten, nach ber Persönlichkeit Böre's näher sich zu ertundigen.

Athemzug, — welche Gläubigkeit und Ueberzeugungstreue bekanntlich einer Schwärmerei, bie wirksam sein will, nie fehlen darf. Der Unsinn muß schlechterdings an sich selber glauben, so er an Anderen Glaubenswunder wirken soll.

Schabe, daß unser zundertrockener Dukas vom Werden und Wachsen des Heilands gar nichts berichtet. Er lässt den fertigen plötzlich wie vom Himmel herabfallen. Fassen wir aber die das maligen Zustände und Stimmungen im Osmanenreiche und insbesondere in Kleinasien zusammen, so sinden wir, daß neben dem Elend der Zeit ein Wirrsal von issamisch-persischer, jüdischer und christlicher Mustit den Anstoß zu einem jedenfalls denkwürdigen religiösen und sozialen Revolutionsversuch gegeben habe.

Böreklübsche verkündigte den Bewohnern des Raraburun dieses Evangelium: "Freiwillige Armuth! Was mein, ist dein; was dein, ist mein. Alles ist gemeinsames Gut, mit Ausnahme der Weiber; gemeinsam ist der Ertrag des Feldes, das Feld selbst, gemeinsam sind Kleider und Geräthe. Du betrachtest und brauchst mein Haus als das beinige, ich bediene mich beines Hauses als des meinigen, immer das Harem ausgenommen "\*).

Neben biesem Kommunismus, welcher sich vor bem lykurgischen, platonischen und saint-simonistischen burch Heilighaltung ber Ehe sehr vortheilshaft auszeichnete, hatte die frohe Botschaft Böre's zu ihrem wesentlichen Inhalt auch noch eine kosmopolitische Toleranz, welche sich namentlich den Christen gegenüber sehr nachdrucksam aussprach. Der Prophet orakelte: "Jeder Moslem, welcher sagt, die Christen seien keine rechten Gottesverehrer, der ist selber ein Gottloser" — und dieses Toleranzedikt hatte zur Folge, daß die Bekenner der frohen Botschaft vom Karaburun sich außersordentlich zuvorkommend gegen die Bekenner der

<sup>\*)</sup> Dulas (l. c.): "καὶ ἐδίδαξε τοῖς Τούρχοις ἀκτημοσύνην, καὶ πλὴν τῶν γυναικῶν τὰ λοιπὰ πάντα κοινὰ
ἐδογμάτισεν, καὶ τροφὰς καὶ ἐνδύματα καὶ ζεύγη καὶ,
ἄρούρας. ἐγὼ εἰς τὸν σὸν οἰκον ὡς ἐμόν, σὺ δὲ εἰς
τὸν ἐμὸν ὡς σόν, πλὴν τοῦ δήλεος μέρους."

Areuzreligion benahmen. Wo fie - wird uns gefagt - einem Chriften begegneten, umhalf'ten fie ibn liebevoll und ehrten ibn wie einen Engel Gottes\*). Der neue Beiland fuchte biefes Berbaltnik für seine Blane nutbar zu machen, indem er barauf ausging, zwischen ben Moslems und ben Chriften Rleinasiens und bes Archipels eine enge Berbindung zu ftiften. Demzufolge ließ er insbesondere ben Primaten und Bralaten ber Insel Chios wiederholt entbieten, er fei fest überzeugt, bas gemeinsame Seil berube auf einer festen Glaubensbruberschaft zwischen Anhängern ben Mohammeds und Chrifti. Es lebte bamals im Rloster Turlotas auf Chios ein aus Kreta getommener Anachoret, von welchem ein starter Geruch ber Seiligkeit ausging. Bore erkannte mit jener Schlaubeit, welche Fanatikern felten abgeht, baß er diesen driftlichen Beiligen zu seinem Werk-

<sup>\*)</sup> Dutas (l. c.): "πάντες οι υπήποοι του φρονήματος αυτου συναντώντες τινα τών Χριστανών εφιλοξένουν και ως άγγελον του Διός ετίμον."

zeuge machen muffte. Zwei seiner Senbboten, Derwische, erschienen in Turlotas, wie driftliche Bettelmonche ausstaffirt, b. h. barfüßig, geschorenen Ropfes, nur mit einem Thierfell bekleibet, und meldeten dem Einsiedler: "Also spricht unser Meister: — Ich lebe wie du ein Leben der Alfese; ich verehre benselben Gott, welchen bu verehrst, und ich werbe nächtlicher Weile stillbeimlich auf meinen Füßen meerüber zu tommen . Und fiebe, ber driftliche Schwärmer glaubte bem iflamischen, glaubte bemfelben fo frommlich, daß er alles Ernftes aussagte, Boreklüdsche kame alltäglich zu ihm über das Meer herübergewandelt und sie sprächen und beteten bann mitfammen \*). Das Ansehen bes türkischen Beilands wuchs baburch unter ben Chriften febr Bedeutend.

In Sachen bes Glaubens wie ber Politik ift

<sup>\*)</sup> Unser Gemährsmann Dutas erklärt, er habe biese und andere berartige Schwarbeleien ("xai älla revà reçaxa") aus bes heiligen Manues eigenem Munbe vernommen

bas Dümmste immer bas Mächtigste: es wirkt auf ben großen Haufen mit dämonischer Gewalt. Man muß, so man die Menge ans und aufregen will, nie an ihre Bernunft appelliren, benn das hieße bekanntlich auf ein Nichtseienbes sich besrusen, sondern man muß auf ihre Phantasie abstellen und dieser darf man das Ungeheuerlichste, Absurdeste und Grotesteste zumuthen. Nur zugeslogen! Recht dumm und plump und schamlos zugelogen! Wollt ihr den süßen und den sauren, den vornehmen und den geringen Pöbel für euch haben, so lügt wie der Gallier im Allgemeinen und lügt im Besonderen wie Napoleon-Berhuell, Ollivier, Gramont, Thiers, Gambetta, Favre, Mermillod, Chaudordy u. s. w. bis X, P, Z.

Auch mit den Juden suchte Böre Beziehungen zu knüpfen und hierbei gebrauchte er als Ansichtesmann den Rabbi Torlak Hubbin Kemal, welcher, so zu sagen, den Koran mit der Thora Hochzeit machen ließ, auf die Anschauungen des Heilands vom Karaburun mit Eifer einging und dem neuen Evangelium insbesondere unter den

Derwischen Kleinasiens zahlreiche Anhänger warb. Ein nicht sehr schwieriges Geschäft, diese Werbung für das kommunistische Heil unter Leuten, welche die heilige Faulenzerei als ihren Beruf betrachteten. Torlak brachte etliche tausende dieser Lumpe zusammen, welche es sehr leicht und eilig hatten, zu sagen: "Was dein, ist mein!" maßen der Zusah: "Was mein, ist dein" ein wahrer Spaß und Spott im Munde von Kerlen war, die rein nichts besaßen als ihren Bettelsack und einen vortrefslichen Appetit.

Ueberhaupt lockte die frohe Botschaft von der Gütergemeinschaft eine sehr gemischte Gesellschaft in die Thäler des Stylarios. Zweiselsohne waren darunter hunderte, sogar tausende schlichtsgläubiger Seelen, welche das neue Evangelium gedankenlos hinnahmen, der Möglichkeit einer dauernden Berwirklichung desselben nicht nachfragten und in den Tag hineinlebten mit der Ueberzeugung, der "Dede Sultan" (Bater Sultan), wie sie ihren Heiland nannten, werde schon alles wohl und recht machen. Daneben gab es aber

sicherlich auch hunderte, tausende von Tagedieben. Taugenichtsen und verzweifelten Gesellen, welchen es außerorbentlich bequem und behaglich vorfam. bag sich Narren genug fänden, welche für fie arbeiteten. Leiber find wir über die Einzelnheiten ter Lebensführung von Bore's Sette nicht unter-Wir wiffen nicht einmal genau, wie lange rictet. bie kommunistische Herrlichkeit in den Thälern und an ben Waldgebängen bes ichwarzen Berges gewährt hat. Das aber wiffen wir, bag ber Debe Sultan gewillt war, nicht allein mittels bes Wortes, sonbern auch mittels bes Schwertes bas neue Beil zu predigen und bag er, folche Schwertpredigt ins Werk zu setzen, nach und nach eine ftattliche Streitmacht von Fugvolf und Reiterei zusammenbrachte. Die Zahlenangaben schwanken amischen 3000 und 10,000 Mann; fest steht aber, bag bie Babl ber bewaffneten Scharen Bore's jedenfalls in die Taufende ging.

5.

Der Heiland vom Karaburun war aber boch nur ein Strohmann, eine Marionette, wie bas noch gar mancher Heiland gewesen sein mag, ohne baß man es weiß. Schabe um dieses Nichtwissen! Denn die Geschichte der Religion könnte nur gewinnen, so sie aus dem "heiligen" Dunkel der Mystik und Phantastik vollständig und allseitig in die "freche" Tageshelle der menschlichen Interessen und Leidenschaften herübergerückt würde.

Aber wäre bieser wissenschaftliche Gewinnst auch ein wirklicher, b. h. ein menschlicher? Sind die Wahrheitsucher, deren Augen so beschaffen, daß sie das Brett, welches religiöser und politischer Afterglaube den Nichtenkenden und Nichtwissenschaft wissenden vor die Stirnen bindet, durchdringen können, sind sie glücklicher als die kenntnissose Wenge? Glücklicher als die Phantasten und Allusionäre? Glücklicher als die orthodoxen Bekenner der heisligen Dreifaltigkeit Kirche, Krone und Kanone? Mit nichten! Und was ist am Ende aller Enden Wahrheit? Nichts mehr und nichts weniger als

bas, worüber man zeitweilig übereingekommen ift, übereinkommt und übereinkommen wird, es dafür zu halten. Ein Jahrtausend lang galt der gessammten Christenheit und gilt noch heute etlichen hundert Millionen "vernunftbegabter" Wesen für eine hochheilige "Wahrheit" das vom Sankt Amsbrosius pfallirte Dogma:

"Fit porta Christi pervia Referta plena gratia, Transitque rex et permanet Clausa, ut fuit, per saecula; Genus superni numinis Processit aula virginis, Sponsus, redemptor, conditor Suae gigas ecclesiae"....

und es untersteht gar keinem Zweisel, daß Leute, welche diese und andere dergleichen "Wahrheiten" gläubig hinnehmen und demnach von ihrem Denkapparat, falls sie einen solchen überhaupt besitzen, nie und nimmer, nicht für 10, nicht für 5 Minuten lang Gebrauch machen, entschieden ruhiger und zufriedner, folglich glücklicher sind als solche, welche, vom Dämon des Zweiselns, des Suchens

und Forschens befessen, rast- und rubelos ber Wahrheit nachjagen, - ber Wahrheit, die, wie gesagt, auch nur eine "fable convenue", eine vereinbarte Narrethei ift, Spielzeug für grauhaarige Kinder in frostigen Dachstuben. Die redlichen Wahrheitsucher, solche wie Lessing, wufften und wiffen das wohl. Darum hatten und haben fie nur am Suchen ihre Freude, nicht am Finden. Sie bilbeten und bilben sich auch gar nicht ein, einen wirklichen Fund gemacht, die absolute Wahrheit erjagt zu haben. Redliche Wahrheitsucher miffen und bekennen, bag fie auf Fragen, welche allen Denkenden bie bochftfragwürdigen fein muffen, feine Antwort zu geben Woher, warum, wozu, wohin ber vermögen. Mensch? Alle Antworten, welche die Religionen ober die Philosopheme, die erakten oder die humanistischen Wissenschaften auf diese furchtbaren Hiob-Prometheus-Faust-Manfredfragen herzustottern pflegen, sind purer pueriler Firlefanz, und wenn Kanzelgauller und Ratheberseiltänzer ben aus ihren aufgeblasenen Orakelbaden entlassenen Wortwind für eine Lösung des unseligen Welt- und Menschenräthsels ausgeben, so kennzeichnen sie sich selber als die, als welche sie schon der alte Gottfried von Straßburg gekennzeichnet hat, als Hanswurste,

"Die gern in Märchen wilbern Und wilbe Märchen bilbern, Mit Riegel und Ketten klirren, Kurze Sinne verwirren, Die Blichsen schwingen und rütteln, Statt Perlen Staub braus schütteln Und Golb aus schlechten Sachen Den Kindern können machen."

Den leitenden Draht, woran der Messias vom Sthlarios tanzte, hielt die rechte Hand des Mahmud Bedreddin und hielt ihn so geschickt, daß nicht allein die gläubige Menge nichts davon merkte, sondern auch der geleitete Böre selber sich einbilden konnte, ein solcher Leitdraht sei gar nicht vorhanden. Bedreddin war ein gelehrter Mann und ein gerieben praktischer Politiker, dem man nicht zu sagen brauchte: "Ein Puppenspieler zeige nicht die Hände!" Er wusste auch, daß der wirk-

samste Hebel, die Massen in Bewegung zu bringen, Schwindel heißt, und er zögerte keinen Augenblick, diesen Hebel zur Förderung seiner Abssichten in Thätigkeit zu setzen, d. h. seinen Einssluß auf Böreklübsche zu benützen, um diesen die frohe Botschaft von der Gütergemeinschaft predigen zu machen. Die Verkündigung dieses Evangeliums und die dadurch bezweckte Ansammlung streitbarer Scharen in Kleinasien gehörte nämlich mit in den Aufstandsplan, welchen Bedreddin gegen den Pasdischah Mohammed den Ersten ins Werk setzen wollte.

Der Mann war hochstrebend, vom Ehrgeiz verzehrt und wohl auch von einer besseren Leidenschaft gestachelt. Bon der Leidenschaft nämlich, den bei Tschamurli so kläglich vernichteten Musa an dessen siegreichem Bruder und Mörder zu rächen. Er hatte sein Glück an das des genannten unglücklichen Prinzen geheftet und war, mit der hochangesehenen, ja fast für heilig geachteten Würde des obersten Heerestrichters bekleidet, der vertrauteste Rathgeber und Minister Musa's

gewesen. Der Untergang besselben hatte ihn als Gefangenen in die Hände Mohammeds gegeben. Aber so überaus groß war das Ansehen und die Berehrung, welche Bedreddin als Rechtsgelehrter im ganzen Umfange der osmanischen Welt genoß, daß der Sultan gerathen fand, das Leben des Gefangenen zu schonen. Sogar die Freiheit gab er ihm wieder, nahm ihn zu Gnaden an und setzte ihn mit reichlichem Gehalt als Richter nach Rifäa.

Kaum hier angelangt, begann Bebreddin seinen Plan, den Thron des Padischah umzustürzen, auszuheden, allseitig zu entwickeln und der Berwirklichung entgegenzusühren. Was er in letzter Linie wollte, ist nicht mit Bestimmtheit anzugeben, weil die Quellen hierüber unklar sind oder ganzschweigen. Möglich, daß er sich mit dem Gesdanken schmeichelte, er, der beste Ausleger des Koran, würde keinen schlechten Sultan vorstellen. Gewiß ist, daß er alle die zahlreichen Fäden seiner Berbindungen in Usien und Europa anzog, um eine Schilderhebung gegen das Sultanat Mos

1

hammeds des Erften zu ermöglichen, vorzubereiten und zum Ausbruche zu treiben. Sein Haupt-werkzeug auf der asiatischen Seite des Bosporus wurde Böre, mit welchem er schon von früherher genau bekannt und eng befreundet war. Es konnte für den schlauen Gelehrten kein schweres Geschäft sein, den bildungslosen, aber ehrlichen und energischen Schwärmer vom Karaburun zu seiner Rolle anzuleiten.

Daß und wie Böre's Schwärmerei Erfolg und zwar, wie schon angegeben worden, bebeutenden Erfolg hatte, war ganz natürlich und in der Ordnung. Hätte der kommunistische Heiland noch Berrückteres gepredigt, als er wirklich predigte, er würde zweiselsohne noch größeren Zulauf gehabt haben. Man muß in der That dem sozialistischen Evangelium vom Stylarios eine gewisse Nüchternsheit und Mäßigung nachrühmen. Der gute Böre verstieg sich nicht bis zu der Höhe des Unsinns, von welcher herab vier Jahrhunderte später Saintssimon die "Rehabilitation" des Fleisches verstündigte, ein Dogma, das sodann die Saints

Simonisten also kommentirten: "Jeber ift für jebe und jebe für jeben ba. Mann und Weib laufen zusammen und voneinander, wie es ihnen gerade gefällt." Bon foldem saint-fimonistischen "mariage libre" — (passender mare die Bezeichnung "prostitution universelle" gewesen) - hatte ber arme Debe Sultan feine Ahnung. Er phantafirte auch nicht, wie vierhundert Jahre nach ihm ein anderer Hauptmessias bes modernen Sozialismus phantafirte, Fourier, welcher zur Beschichte ber menschlichen Narrheit einen ber kostbarften Beiträge lieferte, indem er bekanntlich behauptete, wann einmal die von ihm theoretifirte sozialistische Harmonie und Herrlickkeit aufgethan und hergestellt sei, wurden die wunderbaren Wirkungen bavon nicht allein auf die menschliche Befellschaft, sondern auch auf das Pflanzen- und Thierreich, auf ben ganzen Erbball, auf bie gefammte Natur, auf bas Weltall sich erstreden. Was würde man nicht alles sehen, erleben und genießen, wann erft unfer armer Blanet, mit fourieriftischen Phanlanfteres bebedt, ja in ein folossales Bhanlanstère umgewandelt, die unselige Aruste, womit eine falsche Philosophie ihn bebedte, gesprengt hatte. Denn bannzumal murbe sich die Lage ber Erbachse so glucklich veranbern, baß alle Theile ber Erbe gleich angenehm zu bewohnen wären, Kamtichatka ein sixilisches Klima hätte und die Lappinnen so gut Orangen von den Bäumen pflücken könnten wie die Andalusierinnen. An die Stelle unferes erbarmlichen Dinges von Mond würden nicht weniger als sechs prachtvolle Monde treten und ein unvergänglich herrliches Nordlicht würde in Geftalt einer riefigen Krone vom Bole herleuchten. Die mit frischer Schöpferfraft ausgestattete Erbe würde eine Reihe neuer und wohlthätiger Zeugungen bewerkstelligen: Löwen und Tiger ober vielmehr Antilowen und Antitiger, welche sich eine Ehre baraus machen würden, ben Menschen als windschnelle Reitpferbe zu bienen; ebenso Antiwalfische und Antihaifische, welche sich aus freien Stücken beeiferten, ben Menschen ihre Schiffe über ben Dzean zu ziehen, ber seinerseits nicht mehr aus gemeinem Salzwasser, sonbern aus vortrefflicher Limonade bestehen würde. bemfelben Verhältnisse wurden sich natürlich auch bie Menschen vervollkommnen. Ihr Buchs murbe eine Durchschnittshöhe von 80 Fuß, ihr Dasein eine Durchschnittsbauer von 144 Jahren er-Flügel zwar würden ihnen nicht wachsen, wohl aber eine Urt von Schwang, welcher ihnen sowohl zur Waffe wie zum Fortbewegungsmittel bienen könnte . . . . Wie schabe, bag Kourier noch nicht lebte und orakelte, als Erasmus von Rotterbam fein "Encomium moriae" ober als Swift seinen "Gulliver" schrieb. Die Komik von Fouriers sozialistischem Millenarium wirkt um so braftischer, wenn man bebenkt, bag biefe faftigen Narretheien ein Mensch ausgehen ließ, welcher fonst ber trockenste Buchhalter gewesen, ber je buchgehalten hat, - ein so absolut und mathematisch trockener Gefell, daß er, falls er überhaupt jemals schwitte, jedenfalls Zündhölzchen geschwitt haben muß.

6.

Mohammed der Erfte war nun aber nicht ber Mann, sich nur so mir nichts bir nichts entthronen zu laffen, weber von einem Rahmub Bedrebbin, noch von einem Rabbi Torlat, noch auch sogar von einem Debe Sultan. Er weilte gerate in ter Gegend von Theffalonich, als ihm die Kunde von Bedreddins ehrgeizigen Ranken und Bore's weltverbefferlichen Schwanten juging. Der Sohn Bajefibs war scharfblidend genug, zu feben, bag aus ber vom fcmargen Berge auflobernben Flamme eine große und gefährliche Keuersbrunft werben konnte; aber er wähnte, die Rlamme würde nich leichter nieberschlagen und austreten laffen, als es in Bahrheit ber Fall war. Bermuthlich hat er seine Brandloschmaßregeln überftürzt, weil er in Erfahrung gebracht, bag Boreklubiche vorhatte, an der Spite feiner Scharen aus tem Karaburun bervorzubrechen, tas Feuer seiner Schwärmerei in die Landschaften Soghla und Aibin zu tragen und seinem Apostel

Torlat, welcher in ber Umgebung von Magnesia eine starke Rotte bewaffneter Derwische gesammelt hatte, die Hand zu reichen. Der Sultan wollte solschem Untersangen möglichst rasch die Spitze abbrechen und ließ besishalb an den Statthalter der Provinz Nibin den Besehl ergehen, mit rasch gesammelter Heeresmacht in das schwarze Gebirge einzurücken, um den Aufruhr in seiner Wiege zu erdrücken.

Statthalter von Aidin war zur Zeit der Renegat Susman, ein serdischer Prinz und zwar, wie es scheint, ein sehr gewöhnlicher Prinz. Wenigstens faßte er die Aussührung des an ihn ergangenen sultanischen Befehls möglichst unvorsichtig an. Er raffte zusammen, was ihm gerade von Wehrleuten zur Hand, drang damit sorglos in die unausgekundschafteten Engpässe des Stylarios ein, wurde in einer unwegsamen Waldschlucht von dem Dede Sultan, welcher gar kein verächtlicher Ariegsmann gewesen sein muß, umstellt, überfallen und mit seinem ganzen Harste die auf den letzten Mann, die eigene statthalterliche Personinbegriffen, niederzehauen.

und Forschens befessen, raft- und rubelos ber Bahrheit nachjagen, - ber Wahrheit, die, wie gesagt, auch nur eine "fable convenue", eine vereinbarte Narrethei ift, Spielzeug für grauhaarige Kinder in frostigen Dachstuben. Die redlichen Wahrheitsucher, solche wie Lessing, wufften und wissen bas wohl. Darum hatten und haben sie nur am Suchen ihre Freude, nicht am Kinden. Sie bilbeten und bilben sich auch gar nicht ein, einen wirklichen Fund gemacht, die absolute Wahrheit erjagt zu haben. Redliche Wahrheitsucher wiffen und bekennen, bag fie auf Fragen, welche allen Denkenben die höchstfragwürdigen sein müssen, keine Antwort zu geben vermögen. Woher, warum, wozu, wohin ber Mensch? Alle Antworten, welche die Religionen ober die Philosopheme, die exakten ober die humanistischen Wissenschaften auf biese furchtbaren Siob-Brometheus-Faust-Manfredfragen berauftottern pflegen, sind purer pueriler Firlefang, und wenn Kanzelgauller und Ratheberfeiltänzer ben aus ihren aufgeblasenen Drakelbaden entlassenen Wortwind für eine Lösung des unseligen Welt- und Menschenräthsels ausgeben, so kennzeichnen sie sich selber als die, als welche sie schon der alte Gottfried von Straßburg gekennzeichnet hat, als Hanswurste,

"Die gern in Märchen wilbern Und wilbe Märchen bilbern, Mit Riegel und Retten klirren, Rurze Sinne verwirren, Die Büchsen schwingen und rütteln, Statt Perlen Staub braus schütteln Und Golb aus schlechten Sachen Den Kindern können machen."

Den leitenden Draht, woran der Messias vom Sthlarios tanzte, hielt die rechte Hand des Mahmud Bedreddin und hielt ihn so geschickt, daß nicht allein die gläubige Menge nichts davon merkte, sondern auch der geleitete Böre selber sich einbilden konnte, ein solcher Leitdraht sei gar nicht vorhanden. Bedreddin war ein gelehrter Mann und ein gerieden praktischer Politiker, dem man nicht zu sagen brauchte: "Ein Puppenspieler zeige nicht die Hände!" Er wusste auch, daß der wirk-

samste Hebel, die Massen in Bewegung zu bringen, Schwindel heißt, und er zögerte keinen Augenblick, diesen Hebel zur Förderung seiner Abssichten in Thätigkeit zu setzen, d. h. seinen Einssluß auf Böreklüdsche zu benützen, um diesen die frohe Botschaft von der Gütergemeinschaft predigen zu machen. Die Verkündigung dieses Evangeliums und die dadurch bezweckte Ansammlung streitbarer Scharen in Kleinasien gehörte nämlich mit in den Aufstandsplan, welchen Bedreddin gegen den Pabischah Mohammed den Ersten ins Werk setzen wollte.

Der Mann war hochstrebend, vom Ehrgeiz verzehrt und wohl auch von einer besseren Leidenschaft gestachelt. Bon der Leidenschaft nämlich, den bei Tschamurli so kläglich vernichteten Musa an dessen siegreichem Bruder und Mörder zu rächen. Er hatte sein Glück an das des genannten unglücklichen Prinzen geheftet und war, mit der hochangesehenen, ja fast für heilig geachteten Würde des obersten Heeresrichters bekleidet, der vertrauteste Rathgeber und Minister Musa's

gewesen. Der Untergang besselben hatte ihn als Gefangenen in die Hände Mohammeds gegeben. Aber so überaus groß war das Ansehen und die Berehrung, welche Bedreddin als Rechtsgelehrter im ganzen Umfange der osmanischen Welt genoß, daß der Sultan gerathen fand, das Leben des Gefangenen zu schonen. Sogar die Freiheit gab er ihm wieder, nahm ihn zu Gnaden an und setzte ihn mit reichlichem Gehalt als Richter nach Rikka.

Kaum hier angelangt, begann Bebrebbin seinen Plan, ben Thron bes Pabischah umzustürzen, auszuhecken, allseitig zu entwickeln und ber Berwirklichung entgegenzusühren. Was er in letzer Linie wollte, ist nicht mit Bestimmtheit anzugeben, weil bie Quellen hierüber unklar sind oder ganzschweigen. Möglich, baß er sich mit bem Gebanken schmeichelte, er, ber beste Ausleger bes Koran, würde keinen schlechten Sultan vorstellen. Gewiß ist, daß er alle die zahlreichen Fäden seiner Berbindungen in Usien und Europa anzog, um eine Schilderhebung gegen das Sultanat Mos

Waldsebirge hinein, Schritt für Schritt ben Boben gewinnend und behauptend, alles Lebendige, Männer und Greise, Weiber und Kinder, sogar das Bieh, auf seinem Marsche niedertretend und vernichtend, so daß bald ein schwerer Blutdampf über den Kuppen des Karaburun hing. Der Debe Sultan leistete mannhaften Widerstand, allein was vermochten seine Tausende gegen die Hunderttausende des Gegners? Nichts als scharenweise zu fallen.

Also neigte sich der Stern des kommunistischen Messias rasch zum Untergange. Mit den letzten Resten seiner Streitmacht musste Böre kämpsend dorthin zurückweichen, wo am nordwestlichen Ende der Haldinselden, wo am nordwestlichen Ende der Haldinselden, wo ihnen der weitere Rüczug abgeschnitten war, stellten sich die Barbäuptigen zum letzten Berzweislungskamps. Obzwar halb verhungert, hielten sie der Uebermacht stand mit jener ausdauernden Raserei, wie nur der Fanatismus sie verleiht. Sie ließen sich schlachten und schlachteten selber, die ihnen die

Schwerter aus ben vor Ueberanftrengung verfteiften Händen fielen. Dann erft ergaben sich Böre und der targe Rest seiner noch athmenden Getreuen dem Sieger.

Die Gefangenen wurden nach Ephesus geschleppt, wo Murab und Bajesid-Bascha bazu verschritten, ben Reger= und Rebellenhäuptling mittels Aufbietung aller türkischen Folterläufte zum Bekenntniß bes Islam zurückmartern zu lassen. Allein bie Büttel erfcbopften umfonft ihren Folterwig an bem armen Körper bes Unglücklichen. Man weiß ja, welche bamonische Rraft und Starte wie zum thun fo auch zum leiben ber religiöfe Wahnwit verleiht. Hat man boch erlebt, daß sich zu allen Zeiten Menschen eifrigft zum Marthrium brangten, baß sie fich um ber barocksten Ginfalle willen und für die märchenhaftesten Tollheiten benken, spießen, verbrennen, föpfen und an's Kreuz ichlagen ließen. Auch Boreflübsche murbe, nachbem seine Benter sich vergeblich abgemüht hatten, einen Widerruf aus ihm berauszufoltern, schließlich gefreuzigt. "Sie nagelten ihn — meldet Dutas — mit in

Kreuzessorm ausgestreckten Händen und Beinen auf ein Brett, luben bieses auf ein Kameel und führten ihn so durch die Stadt. Bährend dieses Umzugs wurden seine Mitgefangenen, so sie ihre Ketzerei nicht abschwören wollten, vor den brechenden Augen des sterbenden Messias zusammenzgehauen. Sie ließen sich zusammenhauen, ihre Blicke auf den Gekreuzigten geheftet und sprechend: "Debe Sultan, lass" uns zukommen dein Reich!"

So ftarb ber Heiland, so die Jünger. Rabbi Torlak wurde bann mit seinen Derwischen durch Bajesid-Pascha bei Magnesia rasch und leicht über-wältigt. Doch begnügte sich hier der Sieger, den gesangenen Rabbi und dessen vertrautesten Anshänger stranguliren zu lassen. Die wenigen Einstödler, welche den Untergang der Sekte übersledten, waren übrigens des Glaubens, Böre sei nicht gestorben und könne überhaupt nicht sterben; er habe sich in wunderbarer Beise nach Samos gerettet und lebe dort im Verborgenen ein Leben der Beschaulichkeit. Auch der christliche Anachoret im Kloster Turlotas auf Chios glaubte das, wie

er unserem Gewährsmanne Dukas mitzutheilen geruhte. Man sieht, Lügnerin Legende ließ wie anderen Heilanden so auch dem vom Karaburun ihre Mühewaltung zugute kommen. Es ist im Grunde immer derselbe kleine Kreis von Borstellungen, in welchem sich die religiöse Phantasterei allzeit und überall herumtreibt . . . .

Wo aber war, während in Kleinasien das kommunistische Heil vertilgt, bis zur Spurlosigkeit vertilgt wurde, der Einfädeler, Anzetteler und Drähtelenker des ganzen Schwindels geblieben? Weit vom Schuß, so zu sagen. Wenigstens auf der asiatischen Seite des Bosporus hatte Mahmud Bedreddin sich wohl gehütet, an der Entscheidung durch die Waffen theilzunehmen. Als es mit den Stylariern schon scharf bergab ging, wußte sich der Schlaue nach Europa hinüberzuschlängeln, wo er bei den ihm von früherher befreundeten Hospodar der Walachei Aufnahme und Unterstützung fand. So konnte er versuchen, den drüben in Usien schon niedergestampsten und im Blut erstickten Aufruhr hüben in Europa neu zu beleben. Und er vers

suchte bas. Eine Beile mit Glud, maken er noch von ber Zeit seiner Heeredrichterei ber in ber Gegend von Siliftria und in ben Thälern bes Baltan großen Einfluß befaß. So gelang es ibm, bortherum eine Streitmacht ins Feld zu bringen. Aber ber gelehrte Ränkefünftler war kein Generak und Sultan Mohammed ließ ihm auch feine Zeit, allenfalls einer zu werben. Der Babischah felber führte ein Heer von Theffalonich aus gen Seres, um die Insurgenten anzugreifen, und gab zugleich bem aus Afien zurudgefehrten Bajefid-Bafcha ben Befehl, von Abrianopel ber gegen ben Baltan vorzugehen. Die Entscheidung — ungewiß, ob noch im Jahre 1418 ober erst 1420 - vollzog fich ohne große Schlächterei; benn Bebrebbins Freischärler liefen nach Freischärlermobe auseinander, als von zwei Seiten ber bie fultanischen Truppen gegen sie heranruckten und unter ihnen zugleich fund wurde, baf und wie ber Debe Sultan ju Grunde gegangen. Bedredbin rettete sich in bie Bilbniffe bes Balkan, ward wie ein Jagb= thier in benfelben umbergebett und zulett von

seinen eigenen Leuten, soviele beren noch bei ihm ausgehalten hatten, verrathen, in Fesseln geschlagen und dem Badischah überliesert. Dieser ließ den Gesangenen zu Seres mit großer Feierlichseit verurtheilen und der große Gelehrte und größere Intrisant ist dann "mit Umständen" gehenkt, d. h. mit allen den ceremoniellen Rücksichten, welche seinem hohen Rang und Ruse gebührten, an den Galgen befördert worden.

So endigte der benkwürdige Bersuch, den kommunistischen Menschendruderschafthumbug im türkischen Reiche aufzuthun. Er wird an seiner Grundverlogenheit, d. h. an seiner Unnatur und Widernatur schließlich immer und allerorten scheitern. Allein er wird, ein zwar unsreiwilliger, jedoch sehr wirksamer Bundesgenosse oder Förderer pfässischer Bedormundung und soldatischer Despotie, immer wieder versucht werden.

Dafür sorgt ja ber Damon ber Lumpagogie, welcher alle angebrannten, abgebrannten, ausgebrannten, burchgebrannten, hirnverbrannten Existenzen, bas ganze wanzenhaft wuchernbe Ratilis

nariat um seine Fahne sammelt, um ben großen Feldzug gegen die Familie, bas Eigenthum und die Gefittung zu führen. Das gemeinsame Merkmal dieser katilinarischen Apostelschaft ist die nieberträchtige Bolksschmeichelei, welche allzeit von Bolferechten und niemals von Bolfepflichten rebet, nicht an die befferen Instinkte ber Maffen fich wendet, sondern an die schlechtesten, nicht bas Ehr= und Rechtsgefühl berfelben zu weden fucht, sondern nur die gemeinen und thörichten Gelüfte ju stacheln weiß. So streuen biese verblenbeten, meist an ber Klippe ber Halbbildung gescheiterten Menschen eine Unbeilssaat, für beren Gebeiben nur allzu viel Boben und Dünger vorhanden. Boben und Dünger liefern ihr ber bornirte Brozenhochmuth, welcher die Errungenschaften bes Börfenschwindels in pralendem Brunt jur Schau stellt, sowie bie zappelnbe Philisterangst, welche ftatt bem "rothen Befpenft" muthig ins Beficht au seben und basselbe fräftig in sein Nichts gurudauftoken, fich vielmehr von bemfelben zu ben Füßen bes Militarismus jurudichreden läßt; weiterbin

ber grobmaterialistische Ungeist ber Bergnügungssucht und Genuswuth, von welchem die ganze Gegenwart durchgistet ist, und endlich die Ungeheuerlichkeit einer Finanzwirthschaft, welche es, beispielsweise zu reden, den Prinzen einer jüdischen Dynastie möglich macht, in ihren Kassen den Schweiß ganzer Nationen anzuwuchern, nicht mehr nach Millionen, sondern nur noch nach Milliarden zu zählen.

Lafft nur alle diese Motive noch eine Beile ungestört fortarbeiten und gebt acht, ihr füttert damit den Kommunismus so groß, daß ihr eines wüsten Tages vollauf Ursache haben werdet, verzweislungsvoll aufzuschreien: "Unsinn, du siegst!"

## Ein driftlicher Priester.

O caritatis victima, o dira vis amoris! Crudelitatis hostia, spectaculum doloris! Alttirchliches Lieb.

Lauda matris ecclesiae dulcissimam elementiam, Quae septem purgat vitia per septiformem gratiam. Der heilige Obo von Aluny.

1.

Das Jahr 1870 barf und muß wenn nicht als ein Hauptakt, so boch jedenfalls als eine ber "großen" Scenen in ber Tragikomödie Beltgeschichte bezeichnet werden.

Erstens besshalb, weil in biesem Jahre ber "hochmüthige, falsche und lüberliche Franzosensgeist", wie schon anno 1689 ein beutscher Patriot bas Ding genannt hat, von ber Stelzenhöhe seines Größenwahns herabgeworfen wurde; und zweitens barum, weil ber Krieg von 1870 bie verlogene Phrase von ber Bölkersolibarität und was brum-

und dranhängt aus dem Gehirne benkender und aufrichtiger Menschen unfanft, aber gründlich weggefäubert hat.

Man wird jest, wenigstens unter anständigen Leuten, die dummen warmbrüderlichen und sußschwesterlichen Redensarten und utopistischen Schwarbeleien nicht mehr hören müssen. An die Stelle der erdichteten geschichtlichen Lebensmächte treten offen die wirklichen: Hunger und Haß, das Interesse in der nacktesten Bedeutung des Wortes, und ein "gesunder" Nationalegoismus geht frank und frei einher.

Auch die Deutschen hätten schon lange Urssache gehabt, diesen gesunden und naturgemäßen Nationalegoismus sich anzulernen. Allein erst die bitteren Erfahrungen, welche sie in den Jahren 1870—71 machen mussten, hat ihnen die Nothwendigkeit so recht einleuchtend und fühlbar gesmacht. Weil sie den frechsten aller französischen Angriffe, einen richtigen Banditenanfall, glorreich zurückschlugen, weil die deutschen Schwerter den gallischen Bramarbasen das eroberungsgierige "Au

Waldebirge hinein, Schritt für Schritt ben Boben gewinnend und behauptend, alles Lebendige, Männer und Greise, Weiber und Kinder, sogar das Bieh, auf seinem Marsche niedertretend und vernichtend, so daß bald ein schwerer Blutdampf über den Kuppen des Karaburun hing. Der Debe Sultan leistete mannhaften Widerstand, allein was vermochten seine Tausende gegen die Hunderttausende des Gegners? Nichts als scharenweise zu fallen.

Also neigte sich der Stern des kommunistischen Messias rasch zum Untergange. Mit den letzten Resten seiner Streitmacht nusste Böre kämpsend dorthin zurückweichen, wo am nordwestlichen Ende der Halbinsel der Sthlarios in Borgebirgssorm zum Meer abfällt. Hier, wo ihnen der weitere Rüczug abgeschnitten war, stellten sich die Barbäuptigen zum letzten Berzweislungskamps. Obzwar halb verhungert, hielten sie der Uebermacht stand mit jener ausbauernden Raserei, wie nur der Fanatismus sie verleiht. Sie ließen sich schlachten und schlachteten selber, bis ihnen die

Schwerter aus ben vor Ueberanstrengung versteiften Händen sielen. Dann erst ergaben sich Bore und der karge Rest seiner noch athmenden Getreuen dem Sieger.

Die Befangenen wurden nach Ephefus geschleppt, wo Murad und Bajesid-Bascha bazu verschritten, ben Reter= und Rebellenhäuptling mittels Aufbietung aller türkischen Folterkünfte zum Bekenntniß bes Islam zurückmartern zu laffen. Allein bie Büttel erfcbopften umfonft ihren Folterwit an bem armen Körper bes Unglücklichen. Man weiß ja, welche bamonische Kraft und Starte wie zum thun fo auch zum leiben ber religiöse Wahnwit verleiht. Hat man boch erlebt, daß sich zu allen Beiten Menschen eifrigst zum Martbrium brangten, baß sie sich um der barocksten Einfälle willen und für die märchenhaftesten Tollheiten benten, spießen, verbrennen, fopfen und an's Kreuz ichlagen ließen. Much Boreflübsche wurde, nachdem seine Benfer fich vergeblich abgemüht hatten, einen Widerruf aus ihm herauszufoltern, schlieklich gekreuzigt. "Sie nagelten ihn — melbet Dutas — mit in

strusen Dingen häufiger als billig die Rebe war, so haben sich im Berlaufe des großen Kampses solche Redensarten mehr umd mehr verloren und sind zuletzt ganz und gar verstummt. Die Rücktehr zur Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit hat sich auch hier in schönster Weise vollzogen. Die neue deutsche Reichsverfassung ist in "korrektester" Weise von Ministern gemacht, von den Fürsten festgestellt und sodann der Nation, ohne daß diese mit dem lästigen Geschäfte irgendwie behelligt und bemüht wurde, allergnädigst geschenkt worden. Uns wurde dadurch erspart, ein "Lebermeer" von Geschwätz durchwaden zu müssen.

Freilich könnten Leute, welche ben Aussagen unserer jetzigen politischen Borgeiger und Bortänzer zusolge noch immer im "alten romantischen Land", im Nebelheim der Ideale "herumtaumeln", sich versucht fühlen, in den Bart zu brummen, Sir Iohn Falstaff mit seiner realpolitischen Behauptung, das Bolk komme nur als "kood for powder" in Betracht, sei doch wohl auch kein unsehlbarer Prophet; und serner, alle die Trüb-

fal, welche die Böller bermalen burchzuleiben haben, sei nur die gerechte Buße für die abgrundstiese Dummheit und seige Niedertracht, womit sie Anno 1848 die beispiellos günstige Gelegenheit, ihre Geschicke selbstbestimmend in die eigenen Hände zu nehmen, verpasst hätten.

Aber Männer, welche über alle Illusionen hinwegfind und, nachdem sie bas Marrenspiel bes Menschendaseins in feiner ganzen Richtigkeit erfannt haben, ben bitteren Etel, baffelbe mitanfeben zu müffen, mittels Beimischung von Ironie einigermaßen zu versüßen trachten, werben sich kaum enthalten können, zu fagen: Welcher Berftanbige und Wiffende wird foldem Gebrumme irgend= welchen Werth beilegen? Lafft bie Illufionare um ihre fixe Ibee von ber Mündigkeit ber Maffen sich breben, wie brebenbe Derwische um die eigene Nasenspitze sich schwingen. Lasst sie mit ihrer hohlen Schwindelblafe, genannt Selbstbeftimmung ber Bölker, kindisch spielen. Man weiß ja, wie es mit biefer Mündigkeit und Selbstbestimmung bestellt war, ift und sein wird. Die Massen

mündig? Ein knäbischer Traum! Die Bölker fich felbst bestimment? Eine lächerliche Selbst= besügung! Reibt euch boch enblich die rousseau'= ichen Chimaren aus den Augen und feht euch die Dinge an, wie sie finb. Wo benn haben bie Bolfer bewiesen, daß sie frei ju fein verftanben? Ja auch nur, bag fie frei fein wollten? Nirgends. Selbst bie icheinbar freiheitlichen, freiheitlichften Epochen erweisen sich bei näherem Ausehen und unbefangener Untersuchung überall als Täu= schungen. Kannte bas Alterthum eine Berwirklichung bes humanen Freiheitsideals? Ober bas Mittelalter? Ober die Neuzeit? Nein. Haben bie Luther und Kalvin die Freiheit gebracht? Ober bie Mirabeau und Marat? Abermals Der erlauchteste und erleuchtetste Brophet nein. ber Freiheit, Schiller, hat auf der Schwelle des 19. Jahrhunderte in bufterer Resignation gesagt: "Freiheit lebt nur in bem Reich ber Träume." Ift er seither widerlegt worden? Rein. Menschen in ihrer Mehrheit - in einer so ungeheuren Mehrheit, daß die verschwindend kleine

Minderheit kaum noch sichtbar — wiffen gar nicht, was Freiheit ift; sie wollen nur ihr moglichst behagliches Auskommen haben. Die Bölker wollen nicht frei sein, sondern reich, mächtig, an-Sie wollen und müffen geseben, berrichend. ichlechterbings einen Göten baben. bamit ibre angeborene Knechtschaffenheit bavor fniee und räuchere. Geftern bieß er Berbuell, morgen fann er Hannidel beißen, übermorgen Burzbirchler. Regierungslosigkeit, Staatszwanglosigkeit, Anarchie erscheint ben Menschen als bas größte Unheil. Mit Recht. Sie merken wohl, daß die Bestie in ihnen nur ftaatszwangsweise niebergehalten und gebändigt werben fann. Nehmt boch einmal für eine Beile Strafgesethuch und Polizei aus unferer bochgelobten modernen Civilifation hinweg und ihr werbet Menschlichkeiten erleben, beren Biebisch= keit euch barthun wird, was es mit dem ewigen selbstgefälligen Borschrittsgeleier eigentlich auf sich hat.

In Wahrheit, die Bühne ber weltgeschichtlichen Tragifomobie ist ein Labprinth. Die Mensch-

beit bewegt sich, ja, aber im Kreise herum. Nachbem die Deutschen baran verzweifeln mufften, in einer sogenannten vorschrittlichen Form wieder 'eine Nation werben zu konnen, find sie zur mittel= alterlichen Vorstellung vom Kaiser und Reich zurückgekehrt, um boch endlich zur Einheit zu gelangen und endlich wieder etwas vorzustellen in ber Welt. Das alte Apffhäusergespenft ift erlöf't. Dabei ift alles nach ber richtigen Etikette zu- und hergegangen und hat sich der "volle Tropfen bemofratischen Salböls", von welchem im "tollen Jahre" der gute Uhland in der Paulskirche balladifirt hatte, als ein Luxus erwiesen, bessen Aufbringung bem beutschen Bolfe erlaffen wurde. Diese Umkehr zum Mittelalter ift aber boch nur eine scheinbare und hat nicht viel zu bedeuten, verglichen mit einer anderen, verglichen mit ber, welche am 18. Juli von 1870 zu Rom beschlossen wurde. Un diesem Tage fehrte ja die katholische Welt genau auf ben Punkt zurud, wo sie unter bem siebenten Gregor gestanden. Ja, ber neunte Bius wagte, indem er am genannten Tage feine

unsehlbare Göttlichkeit bekretiren ließ, mit Erfolg noch Wahnwitzigeres, als der siebente Gregor, der dritte Innocenz und der achte Bonisaz je gewagt hatten. Der christliche Tale Lama ist fertig. Es sehlt jett nur noch, daß seine Erkremente ebenfalls für wunderwirkende Reliquien erklärt werden. Ein abermaliges "ökumenisches" Koncil kann das besorgen; die deutschen Bischöse werden zwar wiederum charaktersest opponiren, allein schließlich wird es abermals von ihnen heißen: "Humiliter et devotissime se subjecerunt."

Hunbert Millionen Menschen ober mehr — lauter "vernunftbegabte" Wesen, versteht sich — glauben aufrichtig an bas neue Dogma und Hunberttausende von "gebildeten" Katholisen thun wenigstens so, der Konvenienz halber. Die Opposition, wo sie sich noch etwa regen sollte und wollte, wird bald lahmgelegt sein und verstummen; denn die Regierungen leihen, um ja die "positive" Religion nicht schlidigen zu lassen, zur Niederdrückung allfälliger Widerbeller den geistelichen Gewalten ihren starken weltlichen Polizeis-

arm. Die protestantischen Sesuiten arbeiten ben katholischen, die von der kurzen Robe benen von der langen liebchriftlich in die Hände. Hier gilt in der That ein Menschenbruderthum und auch wohl eine Menscherschwesterschaft: sind doch neben den Jesuiten allerorten die Jesuitessen eifrig am Werke. Wahrhaft rührend mitanzusehen ist es, wie der unselige konfessionelle Hader nachlässt, weil auch protestantische Ohnastieen fromm sich beeisern, die Tendenzen und Zwecke des heiligen Lopolaismus zu fördern. Es wird rüftig überall an dem einen christlichen Schafstall gezimmert.

Feinorganisirte Nasen wollen schon ben wieber aufdampfenden Ketzerbrandgeruch wittern. Ihr lacht? Wenn ihr lange lebt, dürstet ihr Ursache zum weinen haben. "Alles schon dagewesen", ist ein gutes Wort; aber ein nicht minder gutes ist: "Alles kommt wieder". Habt ihr nicht schaubernd miterleben müssen, daß die Reifröde, die Stelzenschuhe, die Pompadourfrisourthürme, die bloßbrüstige Dubarrymode und der Bonapartis-

mus wieberlamen? Könnte die weltgeschichtliche Procedur in ihrem circulo vitioso, in ihrem vermaledeiten Kreislauf nicht wieder einmal, recht bald sogar wiederum an der Stelle anlangen, wo die Torquemada und Arbues hunderte, tausende von gebratenen lieden Mitmenschen ihrem Herrgott Zedaoth zu Opfern darbrachten? Ihr sagt: Das ist unmöglich, rein unmöglich. Warum? Ihr solltet doch nachgerade gelernt haben, daß die heilige Dummheit unsterblich ist und daß es seinen alten, älteren und ältesten Unsinn oder Gräuel gibt, welcher unter Umständen nicht wieder neu werden kann, werden muß, weil eben die heilige Dummheit es gebieterisch verlangt.

Es möchte daher ein weder unzeitgemäßes noch unverdienstliches Unternehmen sein, das mitlebende Geschlecht, namentlich das jüngere, vorbereitungsweise etwas näher mit gewissen eiservollen christlichen Liebewerken bekannt zu machen, beren Wiederkunft keineswegs zu den Unmöglichkeiten gehört, und zu diesem, wie wir glauben, erbaulichen Zwecke wollen wir das Dichten und Trachten bes einen ber vorhin genannten beiligen Männer einer historischen Betrachtung unterziehen.

2.

Bu Ballabolib murbe im Jahre 1420 in einer Hibalgo-Familie ein Knabe geboren, Thomas be Torquemada, in welchem sich die dämonische Macht bes Bösen in ihrer religiösen Erscheinungsform ein Wertzeug von schärfster Schneibigkeit schuf. Bon Zeit zu Zeit müssen, die Geschichte beweis't es, solche Aberlasser großen Stils auftreten: sonst wird die Menscheit zu üppig und muthwillig. Aus der Bölkerdummheit werden die Storpionensgeißeln gestochten, womit die Völkerdummheit gezüchtigt wird.

Thomas be Torquemada wuchs zum fleischgewordenen Fanatismus auf. Er ging als Jüngsling unter die Dominikaner, also in die rechte Schule, um den in ihn gelegten Glaubenstrieb zu entwickeln, bis zu einem Grabe zu entwickeln, baß feine ganze Perfönlichkeit bis in alle Rervenfafern binein bavon gefättigt und burchbrungen war.

Es hat vielleicht nie einen religiösern Menichen gegeben als diesen. Vom Dämon ber frommen Buth völlig befessen, gab er sich bemselben widerstandslos hin. Die vielleicht hat sich die religiöse Grausamkeit so stablbart in einem Manne fixirt, wie fie in biesem Fanatiter fich fixirte, ber allen menschlichen Regungen - es find damit bie Regungen bes Mitgefühls und Mitleibs gemeint - burchaus unzugänglich mar. Unter feiner Schähelbede brannte bie Fadel bes Eifers "für bas Reich Gottes", in feiner Bruft trug er ein Herz von Stein. Solche Brandföpfe und Steinbergen find wie eigens geschaffen, ihren Mitmenschen barzuthun, daß leben leiden und die Erbe ein Schmerzenberg ober ein Jammerthal fei.

An der Chrlichkeit und Aufrichtigkeit dieser Fanatiker kann nur die Unwissenheit zweiseln. Das Dämonische ist immer ehrlich, — ehrlich wie die abgeschossen Kanonenkugel. Richts rührt,

nichts erschreckt ben bis zur ekstatischen Fühllosig= keit gesteigerten Fanatismus, nichts balt ibn auf. Er blidt nicht rechts, nicht links; mit einer ber Wolluft verwandten Verzückung die Augen ftarr auf sein Ziel. bas "Himmelreich", gerichtet. schreitet er babin, alles auf seiner Bahn unerbitt= lich niederstampfend und burch die Blutlachen und Thranenftrome, welche er hinter fich zurudlafft, mit einem Behagen wabenb, als wären fie blumenbuftgewürzter Maithau. Was er thut, er thut es "zur Ehre Gottes". Er ift ber Streiter bes himmels, wie sollte er Strupel ober Zagen ten-Bas immer er will, ber "Herr" will es. Er ist ber Berwalter bes göttlichen Zornschapes und spendet baraus mit vollen Händen. Er flagt an, foltert, verurtheilt, terfert ein, verbannt, tonfiscirt, verbrennt mit jener eifernen Konsequenz und ftorbaren Fassung, wie nur bas Bewußtsein einer guten Sache, ber besten Sache sie geben und bewahren fann.

Der religiöse Wahnwit ist aber nicht nur erbarmungslos, sonbern auch — ebenfalls "zur Ehre Gottes" — sehr schlau. Er ift eine absgeschossene Kanonenkugel, welche rechnet. Währenber blind zu rasen scheint, spekulirt er sehr fein auf die Nichtswürdigkeit der Menschen. Es ist Methode in seiner frommen Buth, seine Graussamkeit arbeitet systematisch. Man weiß ja, daß Wahnsinnige gar nicht selten der durchdachtesten Kombinationen des Hasses fähig sind.

Alle die angedeuteten Charaftermerkmale eines Fanatikers höchster Potenz fanden sich in der Person von Thomas de Torquemada glücklich verseinigt. Er stellte einen christlichen, einen römischsspanisch-christlichen Priester dar, wie er sein soll. Die Natur wollte das Ideal eines Inquisitors verwirklichen, sie schuf Torquemada. Ieder Zug seines Gesichtes, jeder seiner Blicke, jede seiner Gebärden, siebes seiner Worte zeugte von dem heiligen Eiser für das "Reich Gottes", welcher zwar nicht ihn selber, dafür aber desto mehr andere verzehrte. Es darf mit Grund vermuthet werden, daß die Sinnesweise des Mannes auch seiner äußeren Erscheinung ihr Gepräge aufseiner äußeren Erscheinung ihr Gepräge

geftempelt haben muffe. Didbauchig, rundbacig und rothnafig können wir uns biefen heiligen Bütherich gar nicht vorstellen. Nichts lag ihm ferner als bie Hingabe an jene kleinen, mitunter wohl auch etwas größeren Zerftreutheiten, benen zufolge, mit Rabelais zu reden, die "Horashetzer, Bigilienbürfter und Megabzäumer die monchenzende Welt mit jungen Mönchen bemöncheln, so aber zumeist weber die Platten noch die Kutten ihrer beiligen Bäter tragen". Torquemada war ein tugenbhafter Mann. Sein Geschäft, ben Boben Spaniens und, wo möglich, ben ganzen Erbboben von dem Unfraut der Reperei reinzubrennen, ließ ibm auch gar feine Zeit, sich mit ben "Gitelfeiten biefer Welt" ju befaffen. Er mar - fo benten wir uns ibn - ein langer, hagerer, etwas vornüber gebeugter Mensch mit einem gewaltigen Schäbel, ber fich von oben nach unten ftart, auffallend ftark verjüngt. Die Stirne ift in ber Mitte etwas eingebrückt, hat aber hochgewölbte Schläfen; fie erinnert an die Stirne eines Tigers. Das Kinn spitt sich zu wie eine Fuchsschnauze und verbunden mit der langen, scharfkantigen Schnüffelnase bringt es den Eindruck der List hervor. Die Augen sind groß, überhangen von starken, über der Nasenwurzel sinster zusammengezogenen Brauen, halbgeschlossen durch weitherabsallende Lider, unter welchen hervor ein Blickschießt, der Scheiterhausen in Brand setzen zu wollen und zu können scheint. Der Mund ist dünnlippig und festgeschlossen; er drückt undeugsame Energie aus und man glaubt ihn murmeln zu hören: "Lasciate ogni speranza!"

Zu Anfang des Jahres 1482 war Torquemada Prior des Dominikanerklosters zu Segovia. Am 11. Februar wurde er mittels eines päpstlichen Breve zum Inquisitor ernannt. Er nahm selbstwerständlich die Berufung an und amtete so über die maßen heilig und herrlich, daß ihn Papst Sixtus der Bierte im Sinverständniß mit den katholischen Majestäten" (d. h. mit König Ferdinand von Aragonien und Königin Isabella von Kastislien), im August und Oktoben von 1483 auf den Thronstuhl des neugeschaffenen Großinquisitorats

von Kaftilien und Aragonien, b. h. von Spanien berief.

Daß ein würdigerer Inhaber dieses Thronstuhls, welcher, mit der heiligen Inquisition zu sprechen, "über die sämmtlichen anderweitigen Tribunale ebenso erhaben war wie der Thronstuhl Gottes über die Throne der Könige", unmöglich zu sinden gewesen wäre, ist allgemein anerkannt.

3.

Die "Religion ber Liebe" hat aus ben Sammetpfoten süßer Worte die Krallen der Bersfolgung nicht hervorgestreckt, bevor ihr diese geswachsen waren. Sie wuchsen ihr aber wunderbar schnell. Gestern noch eine Bersolgte, war die christliche Kirche, die "Braut Jesu", heute schon eine Bersolgerin, und zwar eine Bersolgerin, mit welcher verglichen das arme blinde Heidenthum als ein Mäglicher Pfuscher und Stümper, als ein wahrer Bönhase im Bersolgungsgeschäft erschien.

Die Kirche hätte alle, welche so unglücklich waren, von ihrem alleinseligmachenben Dogma abzuweichen, und wäre es nur um Haaresbreite gewesen, verzehren, fressen mögen, vor lauter "Liebe"
natürlich. Sie war ja eine so zärtliche Mutter!
Wenn sie ihre Kinder dermaßen liebebrünstig an
ihren Busen brückte, daß dieselben zerquetscht
wurden, so waren die Zerquetschten selber schuld
daran; denn warum hatten sie kein stärkeres
dogmatisches Knochengerüst?

Das heilige Amt ("sanctum officium") ober bie heilige Inquisition ("sancta inquisitio") könnten profanen Augen als Heilige erscheinen, welche zu ben sogenannten "wunderlichen" gehören. Dem "erweckten" Sinne bagegen ist klar, daß die Inquisition eine regelrechte, so zu sagen ordonanz-mäßige Heilige, vom "Statthalter Christi" mit besagter "Braut Christi" in aller Ordnung gezeugt, in Rom geboren, von ihrem Bater, Papst Innocenz dem Oritten, zuerst in ein südfranzösisches Pensionat geschick, wo sie den richtigen Schick und Schliff erhielt, sodann aber auf spaschick

nischem Boren zu ihrer vollen Schönheit, Hehrheit und Heiligkeit aufgeblüht und vollgereift. Dieses ihr herrliches Gebeihen verbankte sie vor allem ter preiswürdig sorgfältigen Pflege und Berköstigung, welche ihr der hochwürdigste Großinquisitor Torquemada angebeihen ließ. Man könnte sagen, er habe sein Pflegekind mit Menschenfleisch förmlich genudelt, falls Keher Menschen wären, was sie bekanntlich nicht sind.

Aber steht benn nicht geschrieben: Die Kirche bürstet nicht nach Blut ("ecclesia non sitit sanguinem")? Freilich. Allein was steht nicht alles geschrieben! Alles Mögliche und Unmögliche: z. B. "Liebet eure Feinbe!" und anderer liebseliger Wind, aus dem ungeheuren Blasebalg menschlicher Selbsttäuschung hervorgepreßt. Doch muß gesagt werden, daß die Kirche wirklich kein Blut vergoß. Sie wollte sich die Hände nicht beschmutzen: es nimmt sich übel aus, beim Beten blutige Hände zu haben, beim Beten zum "Gott der Liebe, Gnade und Barmherzigkeit". Die Kirche besahl nur, Blut zu vergießen, reichlich

wie Wafferströme; fie befahl nur, die breimal vermalebeiten Reter und heren zu martern und "einzuäschern". Sie hatte ja einen bienstwilligen Familiar, Folterfnecht, Benter und Brandmeifter mit hunderttausend Armen und ber bieß Staat. Wozu ware ein solches Geschöpf überhaupt vorhanden und gut als bazu, ber beiligen Mutter Kirche und ihrer Lieblingstochter Inquisition als biensteifriger Knecht und Buttel zu bienen? 3mar hat die nicht genug zu verfluchende moderne Rultur biefes einzig julaffige Berhaltnig zwischen Rirche und Staat, biefe "göttliche Ordnung" vielfach getrübt, geftört und geschwächt; allein seit bem nicht genug zu preifenden Jahr ber "Umfehr" (1849) hat die besagte "göttliche Ordnung" mehr und mehr wieder um sich gegriffen.

Dazumal ist auch bem protestantischen Jesuitismus durch ben katholischen der verbretterte Dippel soweit gebohrt worden, daß der erstere einsah, die Interessen des letzteren seien seine eigenen, eigensten. In rührender Eintracht hat dann der Scherr, Damonen. 2, Aus.

uniirte Lopolaismus, nicht nur mit hober obrigkeitlicher Bewilligung, sondern auch Ermunterung und Unterftützung, seine foloffale Bolferverbummungsbampfmaschine aufgestellt und in Thätigkeit gesett. Die segentriefenden Folgen werben von Tag zu Tag mehr sicht-, fühl- und greifbar. Schon haben wir ben Bapft-Gott ober Gott-Bapft und bald werden wir auch die heilige Inquisition wieder haben. In bestimmter Borahnung sei bes wiederkommenden Seils hat die beilige Mutter Kirche mittels ihres anerkannten Hauptsprachrohrs ("Civiltà cattolica", 1869. V, 277) triumphirend ausgerufen: "Die Kirche bat an sich keine physische, sondern nur eine moralische Macht. Zwangsmittel besitzt sie demnach nur, weil sie die Anwendung berfelben ber staat=" lichen Gewalt, welche ihr unterthan ift, befehlen kann." . . Ift bas beutlich genug?

4.

Ein französischer Jesuit von der kurzen Robe, der Herr Graf de Falloux, einer der Gistmörder der armen improvisirten Februarrepublik von 1848, hat bekanntlich eine begeisterte Rechtsertizung der heiligen Inquisition ausgehen lassen, indem er zur nicht geringen Erbauung erweckter Seelen darthat, das heilige Offiz sei von hochibealischen Absichten ausgegangen und habe auf nicht minder hochidealische Zwecke hingearbeitet. Niemals habe auch nur ein Hauch von Gemeinsheit den reinen Spiegel des erhabenen Wollens und Thuns des Glaubensgerichtes getrübt.

Wie schmerzlich, einem so bewährten Arbeiter für das "Reich Gottes" widersprechen und sagen zu müssen, daß die fallour'sche Regel leider auch ihre Ausnahmen gehabt habe. Es ist doch eine recht leidige Sache um die unheilige profane Historit, welche sich herausnimmt, Menschen und Dinge mitunter, ja sogar häusig aus einem anderen Gesichtspunkte zu betrachten als ihre heilige geistliche Schwester. Entzüdender, berauschender

Gevante, bağ es einmal ein Auterefé geben fennte, beffen Flammen bas fiebenzigmal fiebenmal ju vermalereiente "Buch ber Geidichte" verzehren würden, für immer.

In biesem höllischen Buche steht nämlich uns wirerlegbar zu lesen, baß bie "spanische" Inquisfition in ihren Anfängen nichts mehr und nichts weniger gewesen als eine ganz gemeine Gelospekulation, ein ganz orbinäres Raubsinanzgeschäft.

Die Möglichkeit, bieses Geschäft zu machen, gewährte die furchtbare Gestalt, welche der christliche Fanatismus in Spanien angenommen hatte. Aus dem jahrhundertelangen Kampse gegen den Islam, das will sagen gegen die unendlich viel höher gebildeten, seinen, humanen und toleranten Moristos, war das spanisch-gothische Christenthum als eine entschieden molochistische Keligion des Borns und der Buth hervorgegangen. Ein Nichtschrift zu sein, d. h. ein Nichtschrift zu sein, d. h. ein Nichtschrift im Sinne des spanischen Molochismus, galt in den Augen jedes Spaniers für ein todeswürdiges Bersbrechen. Selbstverständlich wussten die spanischen

Könige diese also gestaltete "Religion ber Liebe" zu einem fehr wirksamen Motiv ihrer Politik zu machen, welche babin ging, bas Mohammebanerthum vom spanischen Boben wegzutilgen. bie Heirat Kerdinands von Aragonien und Rabella's von Kastilien am 19. Oktober von 1469 wurte, wie die nationale Einheit Spaniens bergestellt, so auch der Untergang der Moristos be-Die "tatholischen Majestäten" führten sieaelt. mit ber ganzen Rraft bes driftlichen Spaniens jenen "Krieg um Granaba", welcher bas lette islamische Reich auf spanischem Boben nieberwarf. Um 2. Januar von 1492 zogen Ferdinand und Isabella triumphirend in die Alhambra ein und am selbigen Tage schickte ber arme Boabbil el Chico, ber lette spanische Morenkönig, von einer Kelsböbe ber Albujarras berab ber entzückenden Bega von Granaba ben letten Abichiedeseufzer zu - ("el ultimo sospiro del Moro" heißt noch jest bie Stelle).

Die specifisch "spanische" Inquisition ist jeboch älter als bieser Triumph ber katholischen Waffen. Sie entwidelte sich aus der heiligen "alten" Inquisition, welche schon zur Zeit, als sie in Südfrankreich die Albigeneser aus Liebe fraß, auch in Spanien bereitwillige Aufnahme gefunden hatte und insbesondere in Aragonien zu erbaulichster Thätigkeit gelangt war. Sie hatte in der That so gründlich gearbeitet, daß um die Mitte des 15. Jahrhunderts der Regerstoff ihr zu mangeln begann. Nun aber sollte ihr neuer zugeführt werden und zwar so massenhaft, daß sie, um der ihr gestellten Aufgabe allseitig gerecht werden zu können, sich gleichsam verzüngen musste, um mit jugenblich: frischer Kraft arbeiten zu können.

Der in Rebe stehende Stoff war zuwörderst die "verfluchte" Judenschaft. . . Der Same Abrahams, Isaals und Jacobs war auf spanischem Boden sehr gediehen. Unter der dulbsamen Herrschaft der hochcivilisirten Moslem hatten sich die Juden mittels ihrer Betriebsamkeit, ihres Reichthums und ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit überall einen bedeutenden Stand zu schaffen gewusst. Die Dichtungen der Gabirol, Efra, Ha-

levi und Alcharisi bezeugen, wie erfolgreich die jubifc-spanischen Boeten mit ben grabisch-spanifchen gewetteifert und wie frei und frank die Juden unter ben Moristos sich bewegt haben. Mit dem Untergange der Morenreiche und dem Herrschendwerden des Christenthums wurde alles anders und hatten die Juden fofort zu fpuren, wie "fanft " bas Joch Christi sei. Der "Bositivismus" ber Religionen besteht befanntlich darin, daß sie aus , lauter Widersprüchen zusammengesett find, und es fann baber nicht munbernehmen, daß es guch bem "positiven" Christenthum auf einen Wiberspruch mehr ober weniger nicht ankommt. Dieselbe Rirche, welche eine judische Zimmermannsfrau für bie Gemahlin Gottes und den Sohn diefer Jübin für ben Mitgott seines Gottvaters ausgab, pre-- bigte wuthschäumenden Mundes Verachtung und Haß, Brand und Mord gegen die ganze Judenschaft; weil biefe jo unglücklich mar, bas Musterium nicht begreifen zu können, wonach Maria nicht von ihrem Berlobten Josef, sondern unter Bermittelung bes "Beiligen Geiftes" von Gott felber

guter Hoffnung geworben ift, einen Gott gebar, tropbem aber Jungfrau blieb und schließlich in aller Form zur "Himmelskönigin" erhoben wurde. Die Juben sind eben von jeher ein scharfverstänbiges Bolk gemesen und hätte man ihnen also, bie Sache menschlich angesehen, nicht so fürchterlich verübeln sollen, daß sie nicht zu seben ver= mochten, "was fein Berftand ber Berftänbigen fieht", fontern nur bie einfältigste Ginfalt ju füh= len und zu schmecken vermag. Allein es ift ein schwerer Irrthum, die Religion, ihre Rechte, Bebürfnisse und Forberungen "menschlich" anzusehen. Sie entzieht sich burchweg ben Bedingungen und Bestimmungen bes Menschlichen. Ihre Sphare ist das Ueber= und Untermenschliche, und wenn bie Juben verstodt babei beharrten, die Mysterien ber driftlichen Dogmatif vom Standpunkte bes gefunden Menschenverftandes aus zu betrachten, so geschah ihnen recht, als bie Chriften ihnen ben driftlichen Standpunkt flarmachten.

Dies geschah zunächst baburch, baß bie christliche Spanierschaft bei ihrem siegreichen Bor-

schreiten gegen ben Islam allenthalben bie Juben ebenso feinbselig behandelte wie bie Moslemin, ja noch feindseliger. Bu solcher Steigerung bes religiösen Saffes burfte einigermaßen ber profane Umstand mitgewirft haben, daß in den Judenbäufern mehr zu bolen war als in ben Moslemin-Steht es boch auch historisch fest, wobnungen. daß in den kolossalen "Jutenschlachten", welche mährend bes 14. Jahrhunderts in Deutschland und im übrigen Mitteleuropa in Scene gefett worten sint, ber Reichthum ber Juben nicht ein, sondern bas Hauptmotiv geliefert hat. Die spa= nischen Juten waren aber nicht nur reich, sonbern sie liebten es auch, ihren Reichthum zu zeigen, wie benn bekanntlich bie Gelbteufelei mit ber einen Sand eifrig Gelb zusammenrapft, um mit ber andern dasselbe pralerisch an sich herumzubängen. Die Juden ihrerseits haben auch von jeber barauf gehalten, ihre Frauen berauszuputen, und es steht stark zu vermuthen, bag sie insbesondere zu diesem Zwecke bei ihrem Auszuge aus Aegypten bie Golt- und Silbersachen ber

Aeghpter mitlaufen ließen. Benigstens Kingeln noch in unseren Tagen jüdische Millionärinnen mitunter ganz mizraimisch von Golds und Steinzeug und gerade so thaten im 15. Jahrhundert die schönen Töchter Judä in Spanien, während ihre Bäter, Gatten, Söhne und Brüder mit kostsbaren Kleibern und Rossen, mit prächtigen Baffen und Bagen pralerisch staatmachten, wie es ihnen ja ihre Mittel erlaubten.

Als die Bermählung Ferdinands mit Isabella ben gänzlichen Untergang des Islam auf spanisschem Boden nur noch zu einer Frage der Zeit machte, wurde im christlichen Spanien die Iudensfrage überall weit genauer und schärfer "studirt" wie bislang, d. h. der christliche Eiser begann die Iudenzeit so oder so zu verzehren. Nicht allein das Geschrei über den jüdischen Bucher ward allerorten laut, sondern gläubige Christenohren, welche bekanntlich nicht klein sind, nahmen mit Begierde alle die schauerlichen Legenden auf, welche auf Kosten der Juden in Umlauf gesetzt wurden. Hier hatten die "ungläubigen Hunde"

von Hebräern ein Bild ber allerfeligsten Jungfrau und Gottesmutter angespieen, bort hatten sie
ein Arucisix mit Füßen getreten; wieder anderswo
hatten sie ein Christenkind geraubt, um selbiges
bei den gräuelhaften Ceremonien ihres Oftersestes
zu schlachten. Durfte das Christenthum solche Schnödigkeiten dulden? Mit nichten. Brecht ein
in die Häuser der versluchten Abkömmlinge der Henker unseres Heilands, raubt, schändet, würgt
und brennt zur Ehre unseres breieinigen Gattes
und aller seiner Heiligen!

Die Bebrängniß ber Juben war groß, um so mehr, da ber im entschiedenen Geruche ber Heiligkeit stehende Dominikanermönch Bicenzio Ferreri aus Balencia sich veranlasst fand, einen ganzen Hausen Bunder zu wirken, um die Söhne Judä von der Nothwendigkeit, sich taufen zu lassen, zu überzeugen. Sie vermochten den schlagenden Argumenten des heiligen Bunderthäters und den noch schlagenderen der raubend, mordend und verwüstend in ihre Häuser einbrechenden Bestenner der "Religion der Liebe" nicht zu widers

fteben und befehrten fich maffenhaft zum Chriften-Daburch wurde ber Arm ber Beifolgung auf eine Beile gelähmt. Die "neuen Chriften", wie man die getauften Juben bieß, gelangten vermöge ihrer Intelligenz, Anstelligkeit und Bilbung, von ihrem Gelte gar nicht zu sprechen, in ben Städten und fogar bei hofe zu Aemtern und Würben. Auch fam es gar nicht felten vor, baß arme Teufel von ftolzen Hibalgos ihr altchrift= liches Blut mit bem neuchriftlichen reicher Töchter Bions mischten, gerade wie es zu unserer Zeit fich bann und wann ereignet, bag ein ftolzer driftlich-germanischer Kriegsmann ober Diplomat von vor Alter gang schimmelig geworbenem Abel feinen festgefahrenen, weil allzuschwer mit frembem Erz ("aes alienum") belabenen Lebenswagen wieber in flotten Gang bringt mittels Borfpan= nung ber Goldfüchse schwarzäugiger Rosen von Saron, welche aber nicht aus bem Boben Ranaans, sondern aus bem Pflafter Frankfurts, Hamburgs ober Berlins aufgesprofft find.

5.

Diese bergestalt angebahnte Verschmelzung ber spanischen Juben mit ben spanischen Christen hatte jedoch keinen Fortgang. Es half den ersteren nichts, daß sie den realpolitischen Grundsat "Der Gescheidere gibt nach" — befolgt hatten. Das "neuchristliche" Blut wurde bald wieder als "mala sangre" verachtet, verwünscht und versleugnet, und wo es sich später in einem spanischen Stammbaum schlechterdings nicht verleugnen und wegwischen ließ, galt es für einen Schandssech, für ein ewiges Brandmal ("tizon").

Zweifelsohne sind die Kinder Israel an diesem Umschlag selber mitschuld gewesen. Nicht nur darum, weil nach scheindar erloschener Berfolgung viele zu dem Glauben ihrer Bäter zurücksehrten, welcher mit dem Einmaleins auf weniger gespanntem Fuße stand als der ihnen neuerlich aufgezwungene; sondern auch desschalb, weil die Iuden, wie übrigens die meisten Menschen, das Glücknoch weniger zu ertragen vermögen als das Unglück. Urtheilssähige und unbefangene Juden ges

steben ein, daß ihre Bolksgenossen, falls sie auf's Bferd gelangen, gerne hochmuthig einhergaloppiren, ganz unbekümmert, ob burch folchen Galopp Borübergebende mit Roth besprist werden. Ueberall. wo Juden die Meister spielen konnten, haben sie es rudfichtslos und verletend gethan und sich da= bei häufig noch bas Extravergnügen gemacht, ben Cabennepfeffer ihres Wites in die von ihnen ben "Gofim" geschlagenen Bunden zu streuen. auserwähltes Bolf ihres ewig grollenten Gottes : bes Zorns und ber Rache mufften fie sich hierzu nicht allein für berechtigt, sondern auch für verpflichtet halten, ganz abgesehen sogar von bem unermeglichen Borrath von Sag, welchen bie bekannten Rundgebungen ber driftlichen Liebe gegen die Judenheit in dieser angehäuft hatten.

Solche Kundgebungen erfolgten auch jetzt wiederum in erhöhter Potenz. Um 1478 wurde das Geschrei gegen die Kinder Israel im christ=lichen Spanien allgemein. Die "neuen Christen" seien vom alleinwahren Glauben wiederum abgesfallen, um "sich im alten Unflat des Judenthums

zu mälzen", und fie begingen bemnach folgerichtig abermals alle bie wiberdriftlichen Ruchlofigfeiten, welche fie vordem begangen hätten. Ein anda= lusischer Zeitbuchschreiber von bamals, ber Bfarrer von Los Balacios, hat ein langes Sünbenregifter bes "verfluchten Beidlechtes" aufgezeichnet, läfft aber am Enbe bieses Registers ben hauptgrund ber wieber erneuten Berfolgung beutlich genug burchblicken, indem er fagt: "Die Juden bielten bafür, sie maren in ben Händen der Aeghpter, welche zu betrügen und zu bestehlen veroienstlich Mittels ihrer schandbaren Aniffe und Bfiffe gelang es ihnen, große Reichthümer zusammen-Hinc illae irae christianae! spanische Chronist des 15. Jahrhunderts ist freilich nicht so ehrlich gewesen, wie ber beutsche bes 14. Jahrhunderts war, Jafob Twinger von Königs= hofen, welcher um 1386 in seinem stragburger Zeitbuch, von ben großen Jubenschlächtereien am Rheine rebend, ebenfalls ber jüdischen Reichthumer gebachte, aber mit bem Beifügen: "Das was ouch die Bergift, so die Juden bötete".

Nachdem bie öffentliche Meinung, welche all= zeit und allenthalben in 99 Källen von 100 für ben Unfinn und gegen bie Bernunft Bartei ergriffen bat, ergreift und ergreifen wird, mit Lügenwind geborig aufgeblasen war, stieß zunächst ber Dominikanerprior Alonso be Djeda in Sevilla mit Macht ins Bocksborn bes heiligen Zeters und ichlug Monfignore Franko, papftlicher Runtins am spanischen Sofe, nachbrucksam bie beilige Paute der Religionsgefahr. Das "Reich Gottes" mußte um jeben Breis gerettet werben, erflarten bie hochwürdigen Männer, und die einzige zuver= lässige Retterin ware bie beilige Inquisition. König Ferdinand, beffen Staatstunft burch bas unbequeme Ding, welches man Gewiffen nennt, niemals behelligt wurde, spitte wohlgefällig die Ihm klangen lockend barin die Goldund Silberlinge, welche die bekanntlich mit Bermögenseinzug verbundenen Prozeduren bes Glaubensgerichts in seine ewig leere Raffe leiten mussten, und er stand baber keinen Augenblick an, feine königliche Zuftimmung zu geben, bag bas beilige Offiz seine Thätigkeit beginne. Was die beffere Balfte ber "tatholischen Majestäten", bie Königin Isabella, anging, so regten sich in ihr Gefühle ber Menschlichfeit gegen bie Einführung ber Inquisition. Sie war, wie jedermann weiß. eine ausgezeichnete Frau, vielleicht die bedeutenbite ihres Jahrhunderts; aber sie war eine Frau und noch bazu eine Spanierin ihrer Zeit; bas will nach beutiger Anschauung fagen: eine vollendete Bfaffenfklavin, welche leicht zu überreben mar, bas, was ihr ffrupellofer Gemahl für ein gewinnreiches Finanzgeschäft ansah, ihrerseits aufrichtig für ein bochverdienstliches frommes Werk anzufeben, welches zugelaffen werben muffte "zur größeren Ehre Gottes". Rönig Ferdinand war ein Politiker aus ber Schule ber "welschen Braktik", Königin Isabella eine tabellos fromme Christin. War boch in ihren Mädchenjahren ber jetige Brior von Santa Aruz in Segovia, Thomas be Torquemada, ihr Beichtvater gewesen und hatte bie Saiten ber Seele Isabella's auf bie Tongrt feines Glaubenseifers gestimmt.

tüchtigste Geschichteforscher, welchen Spanien im 16. Jahrhundert hervorgebracht hat, Geronhmo Zurita, meldet in seinen "Annalen" (IV, 323), Torquemada habe damals von der jungen Infantin das Bersprechen verlangt und erhalten, daß sie, so sie jemals auf den Thron von Kastilien gelangte — (ihr Bruder, König Heinrich, war dazumal noch am Leben) — "zur Ehre Gottes und zur Berherrlichung des katholischen Glaubens der Ausrottung der Retzerei sich widmen wollte und würde".

Man führte jett ber Königin bieses ihr Berssprechen zu Gemüthe und machte bamit die Resgungen bes Weibes vor der Stimme der Pflicht einer Christin verstummen. Isabella stimmte bei, daß der Papst um eine Bulle angegangen werde, fraft welcher das heilige Offiz in Kastilien einsgesührt werden sollte. Der heilige Bater, Sixtus der Vierte, welcher ganz wol wusste, daß dabei auch für ihn ein hübscher Geldgewinn mitabsallen müsste, beeilte sich, mittels seiner Bulle vom 1. November 1478 dem Ansinnen des spanischen

Hofes zu entsprechen, und so war benn bie Inquisition, maßen sie in Aragon schon zuvor bestanden hatte, im ganzen driftlichen Spanien eingeführt. Indessen begann sie ihr beiliges Geschäft erft im Jahre 1480, weil Königin Isabella biefen Aufschub verlangt und burchgesetzt hatte, um vorerst noch die Mittel freundlicher Ermahnung und friedlicher Ueberzeugung an den Juden zu erproben. Man sieht, die gute Königin konnte boch nicht mit einmal vergeffen gemacht werben, bag fie eine Frau. Bielleicht tam ihr auch zu Sinne, daß ber Stifter des Chriftenthums doch eigentlich nirgende gelehrt und befohlen batte, man follte bie nicht an ihn Glaubenben erwürgen ober leben= big verbrennen. Allein auch biefes lette schwache Widerstreben Isabella's wurde gebrochen und sie ließ sich burch eine Rommission von Brieftern, welcher ber oben genannte Prior Djeba vorfaß, überzeugen, alle friedlichen und freundlichen Berfuche, die verstockten Juden zu aufrichtigen und ftandhaften Chriften zu machen, wären fläglich gescheitert und es bliebe taber nichts übrig, als

bie Inquifition ihre heilige Arbeit beginnen zu laffen.

So begann benn bas beilige Offiz mit Neuiabr 1481 für bas Reich Gottes zu ftreiten. Zuvörderft in Sevilla, wo das Glaubenstribunal im Rloster Sankt Baul seinen Sitz aufschlug. Seine erste Amtshandlung war ein Erlaß, fraft bessen jedermann aufgeforbert wurde, bem Gerichte zur Aufgreifung und Inanklagesetzung aller behilflich zu fein, welche ber Keterei verdächtig feien ober schienen, wobei ausbrücklich zu beachten wäre, daß auch anonyme Anzeigen angenommen würben. In Sachen ber Blaubensrettung gibt es ja kein Mittel, bas ber Zwed nicht heiligte. Der große Staatssekretar von Florenz hat bekanntlich gesagt, Moral und Politik hätten nichts miteinander zu thun, in der Bolitik gabe es feine Sittlichkeit und konnte es keine geben, und er fagte bas nur von ber weltlichen Politik, weil er es von der geiftlichen ausbrücklich zu fagen für völlig überflüffig erachten konnte und musste. .

Das heilige Offiz von Sevilla arbeitete mit schönftem Erfolge. Am 2. Januar von 1481 begann es, wie gesagt, zu amten und scon am 6. Januar hatte es bie Genugthuung, einen ersten "Glaubensakt" (auto da fe) aufführen lassen zu fonnen, feche "überführte" Reger auf ben Scheiterhaufen beförbernb. Im März erpebirte es beren bereits 17 und bis jum 4. November waren schon 289 "zur Ehre Gottes" abgeschlachtet. 3m Rloster Sankt Baul war bald fein genügender Raum mehr für die lawinenartig sich vergrößernde Thätigkeit bes Tribunals. Es muffte baber feinen Sit in bas weitläufige Schlof Triana verlegen, welches in einer Borftadt sich erhob, die Aufschrift "Sanctum inquisitionis officium" erhielt und die Hauptburg ber fpanischen Inquisition wurde und blieb. Im Uebrigen beschränkte sich die Reperausrottung nicht etwa auf die Hauptstadt von Andalusien. Ueberall im Lanbe waren Filialtribunale thatig, so thatig, daß binnen bes einen Jahres 1481 auf spanischem Boben einer sehr mahrideinlichen Schätzung aufolge 2000 Reter lebendig verbrannt, 17,000 bagegen "versöhnt" worben sind, b. h. zu lebenswierigem Kerker, zur Einbuße ihres Bermögens, zu bürgerlichem Tob ober geringeren Strafen verurtheilt.

Diefer Ausbrud "Berföhnte" zur Bezeichnung folder prozessirter Reter, welche nicht verbrannt, sonbern nur sonst so ober so zu Grunde gerichtet wurben, ift einer ber sinnreichsten Einfälle ber "Religion ber Liebe". Wie bas fanft und fuß flingt: "ausgeföhnt", "verföhnt", nämlich mit ber liebevollen Mutter Kirche. Es ift ein so weicher Aeolsbarfenton in dem Wort, etwas von den graziöfen Bewegungen ber Ragenfrallen, bevor fie bie Maus zerreißen. Dh, Wolfgang ber Einzige, bu haft ein schredlich = mahres Wort gesprochen, als bu fagtest: "Die Menschen find nur bazu ba, einander zu quälen und zu morden; so war es von jeher, so ist es, so wird es allzeit sein ". Aber bu hattest hinzufügen sollen, baß fie zu feig und niederträchtig find, frant und frei bie Beftien zu spielen, und gar bäufig jenem Schweine gleichen, welches, nachbem es bas Kinblein aufgefreffen

hatte, sich mit einem Battifttuch bie Mitleidszähren abwischte. . . .

Natürlich begnügte sich ber Drache ber Inquisition nicht lange mit Judenfleisch: auch bie "alten Chriften" mufften beran, um bem täglich, stündlich sich vergrößernden Appetit des Ungethüms Das beilige Offiz behnte seine aenuazutbun. Macht wie ein unzerreißbares und unentrinnbares Stahlnet über gang Spanien aus und richtete eine Thrannei auf, wie sie so furchtbar kaum ein zweitesmal dauernd durchgeführt worden ist. Nicht ber Körpermord war bas Fürchterlichste, was fie that, sonbern die Seelentöbtung. Will man so recht erfahren, wie die Inquisition an Spanien gefündigt, fo febe man ju, mas unter ihrer Herrschaft ber spanische Genius auch in seinen erleuchteisten Trägern geworben. Schlagt ben "Don Quijote" auf, und wenn ihr Ohren habt, ju hören, so wird euch bas Berzweiflungslachen eines unermeglichen Leibes aus biefer fpanischen Faustbichtung entgegengellen. Ober seht euch bie Dramen Love's und Kalberons an; ist die Glut,

vie ench aus benfelben entgegenlobert, eine andere als vie der Autosdaféssammen?

Aber haben benn bie Spanier ohne weiteres ber Thrannei bes heiligen Amtes sich unterworfen? Saben fie fich nicht bagegen gesträubt, fich nicht dagegen aufzulehnen versucht? Doch! Sie waren in ber That verstodt genug, anfangs gegen biefe Beilsanstalt sich zu ftrauben und ihrer Einführung ba und bort nicht nur passiven, sondern auch aktiven Wiberstand zu leisten. Ja fie gingen in ihrer undriftlichen Berftodtheit fogar foweit, im Jahre 1485 einen ber wilbeften, erbarmungslosesten, blutigsten und bemnach hochverdientesten Inquifitoren, ben Bebro Arbues y Epila, mitten in der glorreichsten Blüthe seiner beiligen Thätigfeit in ber Stiftsttrche zu Saragoffa mörberisch anzufallen und umzubringen, - eine Ruchlosigfeit und Blasphemie, bie noch lange nicht fattfam baburch gefühnt wurde, daß von den dazu verschworen Gewesenen 200 auf bem Hochgericht starben und eine noch größere Anzahl in ben Kerkern ber Inquisition "versöhnt" zu Grunde ging. Der zweiten Sälfte bes 19. Jahrhunderts war es vorbehalten, bem fpanifchen Inquifitor bes 15. Jahrhunderts volle Gerechtigkeit widerfahren zu laffen, indem Don Bedto Arbues b Epila burch ben unfehlbaren neunten Bius förmlich und feierlich unter die patentirten Heiligen eingereiht wurde. Ja, es ist boch eine hubsche Sache um ben "Fortschritt". Ihr sagt: Bah, auf eine Boffe mehr ober weniger kommt es in ber Welt nicht Wohl! Aber, ihr vergesst, daß die einzelnen Boffen, aus welchen bie traurige Generalpoffe bes Daseins sich zusammensett, so nabe bei ber Schwelle zum 20. Jahrhundert anstandshalber boch nicht gar fo tretinischebumm fein follten. Der Humor bort überall auf, wo ber Blöbfinn, ber brutale Blöbfinn anhebt, und es bürfte boch wohl feine unbescheibene Forberung sein, wenn wir verlangten, bag aus bem berühmten "ewigen Fortschritt ber Civilisation " wenigstens ein bigchen humor resultiren sollte. . .

Nachbem, wie oben gemelbet worben, Torques maba jum Großinquisitor bestellt war, ließ ber

Wiberstand ber Spanier gegen bas beilige Amt nicht plötzlich, aber boch allmälig nach. Die bamonische Energie bes Großinquisitors muste alle Hindernisse, welche sich ber Ausbreitung bes erwähnten Stahlnetes über die spanischen Städte und Provinzen entgegenstellten, niederzuschlagen. Er ging mit Methobe vor, er organisirte ben Kanatismus und brachte die Grausamkeit in ein Die frangofischen Schreckensmänner bon Svstem. 1793 haben ihm lange nicht alles abgesehen. Enbe bes Jahres 1484 berief er feine Inquisitoren zu einer Generalversammlung nach Sevilla und ließ burch sie die 28 Artikel ber "Inftruktionen" bes heiligen Amtes bekretiren. Und er that noch mehr: er wuffte seine Landsleute fo ganz mit torquemaba'schem Christenthum zu erfüllen, daß fie ihrer ungeheuren Mehrzahl nach ebenfalls inquisitorisch gestimmt und gefinnt wurben. Der Abscheu, womit die Spanier zuerft auf bas beilige Offiz als auf ein Unglud für ihr Land geblickt hatten, verwandelte fich in Chrfurcht und Bewunderung. 3a, es gehörte bald zum

spanischen Nationalstolz, ein so beiliges Institut zu besigen. Als "Familiar" bemfelben bienen zu burfen, rechneten sich die Leute aus ber Menge zum höchsten religiösen Berbienst an und betrachteten die stolzesten Granden als eine hohe Ehre. Rönige und Königinnen, Infanten und Infantinnen athmeten, ben "Glaubenshandlungen" anwohnend, mit gläubiger Inbrunft ben schredlichen Dampf gebratenen Reterfleisches ein. Die In= quisition bedingte und bestimmte alles inbetreff bes religiösen und staatlichen wie bes privatlichen, intellektuellen und sozialen Lebens. Sie war nahezu zwei Jahrhunderte lang nicht nur ber beberricenbe Mittelbunkt Spaniens, nein, sie war vielmehr Spanien felbst.

6.

Die "fürchterliche Kraft ber Liebe (dira vis amoris)", von welcher bas mittelalterliche Kirchenlieb singt, trieb und regelte bas ganze Berfahren ber Inquisition. Torquemaba brudte berielben fo manslöfcblich und nachhaltig das Gepräge seiner bufterbrutenben und methobischen Aubllofigteit auf, daß feinem gleichgefinnten Rachfolger im Großinguisitorat, Diego Deza, nur ganz wenig zur Bollendung bes beiligen Amtes zu thun übrig blieb. Wer von biefer Maschinerie gefaßt wurde, war verloren. Das Berfahren der Juquisition war von A bis 2 geheimnisvoll, schrecklich, zermalmend. Der Angeklagte und Gefangene befand sich vom ersten Augenblick an einsam und verlaffen einer fteinernen Unerbittlichkeit gegenüber, beren Gifenfauft nicht nur bas Leben vernichtete, sondern auch die Dagieftät bes Todes schändete, indem sie die modernden Ueberreste folder "Berbachtigen", die bei Lebzeiten ihrem Mordgriff entgangen waren, aus ben Gräbern hervorzerrte und auf den flammenden Holzstoß warf.

Schon bas Prozesverfahren war eine grausfame Strafe. Denn bie auf die Angabe irgendeines namenlosen Spions, Aufreizers oder Angebers hin Eingezogenen wurden ja in die Kerker

ber Inquisitionstribunale geworfen, bas will sagen in luft- und lichtlose, enge, feuchte, mit ekelhaftem Ungezieser behaftete Marterhöhlen, wahre Qual-höllen, mit ihrer Hungerkost, ihrem faulen Wasser, ihrem Gestant, ihrem mittels Geißelhieben und Mundknebeln erzwungenem Schweigen.

Bu bieser Kerkerpein, allein schon furchtbar genug, um zum Wahnfinn ober Selbstmorb zu treiben, kamen die vom heiligen Offig in Anwendung gebrachten Folterfünfte, um den Angeschuldigten bas Eingeständniß ihrer Reterei zu entreißen. Es find in ben unterirdischen Marterkammern der Inquisition namentlich drei Arten ber Folterung zur bochften Kunftfertigkeit entwidelt worden: die mit bem Seile, die mit bem Wasser und die mit dem Feuer. Sie folgten einander wie in ber Grammatik Bositiv, Romparativ und Superlativ; man muß aber ein driftlicher Briefter vom torquemada'schen Schlage sein, um bie scheufäligen Prozeduren beschreiben zu können. Benug, es gehörte eine geradezu übermenschliche Willenstraft baju, um die entsetlichen Qualen

ber sämmtlichen brei Foltergrade auszuhalten und zu überstehen, ohne auszusagen und einzugestehen, was nur immer die Inquisitoren ausgesagt und eingestanden haben wollten. Und doch haben Tausende von Gefolterten alle die Pein glorreich überwunden, haben mit ungebrochener Seele aus ihren durch die Folter gebrochenen und zu einem zuckenden Schmerz zermarterten Leibern heraus ihre Unschuld betheuert, ihre Ueberzeugung bekannt und das, wohlgemerst, angesichts der unsehlbaren Gewißheit, als "gänzlich Berstockte" lebendig versbrannt zu werden.

Neigt euch in Chrfurcht vor solchem Helbenthum! Ein herrlicheres hat es nie gegeben unter Menschen.

Daß der Schein von Bertheibigung, welche man den Angeklagten gestattete, nur ein Spott war, braucht kaum gesagt zu werden. Das Trisbunal ging von dem brutalen Grundsatz aus, daß jeder Angeklagte von vornherein als schuldig anszusehen sei, so lange er nicht seine Unschuld beswiesen hätte. Aber wie hätte er sie beweisen

können? Wurden ihm ja nicht einmal weder die Namen des Anklägers noch ber angeblich feine Schuld bestätigenben Zeugen mitgetheilt. fie ihm gar gegenübergestellt worten wären, ba= von war keine Rebe. Das ganze Berfahren fobann war mit einem abschredenben Bebeimniß umgeben. Der in die Kerker bes heiligen Amtes Gebrachte fand sich mit einem Rud und Bud von allem Zusammenhange mit seiner bisherigen Welt losgeriffen. Wie die Inquisition selbst, waren fämmtliche Beamte ber Inquisition bis zu ben untergeordnetsten Sandlangern berab mittels eines furchtbaren Gibes zu unbedingter Beheim= haltung aller Prozeduren verpflichtet. Es ift dem= nach klar, daß ber Angeklagte burchweg ber Willfür seiner Richter, b. h. Henter preisgegeben ge= wesen ist. Diese Richter waren aber nicht nur unwissende und fanatische Mönche, sondern auch war die Berurtheilung der Angeklagten für sie von Interesse — im gemeinsten Wortsinne — von Gelbintereffe. Jebe Berurtheilung wegen Regerei war ja, wie schon gesagt, mit Bermögensein=

ziehung verbunden; aber die eingezogenen Bermögen durften nicht eber in den königlichen Schatz abgeliefert werden, als dis die fämmtlichen Gerichtskoften, die ordentlichen Gehalte und Extragebühren der hochwürdigen Herren Inquisitoren daraus bestritten waren. Bei aller Achtung vor der "dira vis amoris", vor der Kraft und Macht der religiösen Stupidität wird man doch kaum umbin können, zu sagen, daß Tausende spanischer Keizer gerade aus denselben Gründen verdammt worden sind, aus welchen, wie Kenner der Geschichte des Hexenwesens wissen, daß Tausende deutscher Hexen verdammt wurden, d. h. aus Gründen ganz ordinärsgeschäftsmäßiger Geldmacherei.

Ihre ganze Macht und Pracht entfaltete die heilige Inquisition bei den Autosdafé, bei den Glaubensakten, wie sie mit jener bronzestirnigen Heuchelei, welche die Kirche ihren Brutalitäten beizumischen nie unterließ, ihre hinrichtungen nannte. Diese gräuelhaften Brandseste sind lange Zeit hindurch die höchsten Nationalseste Spaniens gewesen. Es gab kleine und große, gewöhn-

liche und ungewöhnlich Autosdafé. Erstere fanden alljährlich an bestimmten Tagen statt, lettere mit ihren massenhaften Einäscherungen wurden für besonders seierliche oder freudige Beranlassungen aufgespart. Thronbesteigungen, königlichen Hochzeiten, Geburten von Infanten und Infantinnen zu Ehren loderten die ketzerverzehrenden Scheiterhausen der großen "Glaubens-handlungen".

Ein sehr hochwürdiger Streiter für das Reich Gottes, der Pater Paramo, ein geborener Sizistaner, hat im Jahre 1598 zu Madrid einen stupenden und stupisizirenden Bälzer in Quart herausgegeben, worin er höchst gelehrt von dem Ursprung und der Entwickelung des heiligen Amtes handelt ("De origine et progressu officii sanctae inquisitionis"). Nichts kann sinnreicher sein als der von ihm erbrachte Beweis, daß die Inquisition ihren Ursprung im Paradiese genommen habe. Nämlich der erste aller Inquisitoren war Gottvater selber und das von ihm über Abam und Eva gefällte Urtheil das erste Rezergerichts

Aram und Eva find zweifelsohne die ersten "verföhnten" Reter gewesen. 3bre Bekleibung mit Thierfellen war das Modell des "San Benito" und ihre Berjagung aus Eben gab zweifelsohne das Borbild ab für die über die Reter zu verhängende Gütereinziehung. minder genial ist die Findung Baramo's, daß die Fortbildung des heiligen Amtes durch das ganze alte und neue Testament hindurch sich verfolgen Abraham, Isaaf und Jakob, bann Mose, Samuel und David, weiterhin Johannes ber Täufer, Jesus selbst, sowie verschiedene seiner Apostel feien Inquisitoren gewesen. Gin unvertennbares Exempel eines Autodafé biete jene Er= zählung im neuen Testament, welcher zufolge bie Apostel Johannes und Jakobus, als ein Dorf in Samaria ihrem Herrn und Meister ben Eintritt verweigerte, Feuer vom himmel auf dasselbe ber= abgerufen miffen wollten. Sintemalen nun bie Samaritaner bie Reger von bamals gewesen, fo ist hieraus klärlich zu erkennen, bak die Reter mittels Feuer vertilgt werben mufften, und wer gegen biese Beweisführung und Schluffolgerung etwas einwenden wollte, ber sei "verflucht!"

7.

Die spanischen Städte hatten Zeit, auf die heilige Schaulust, welche die großen von der Insquisition veranstalteten Molochopferfeste ihnen darboten, gehörig sich vorzubereiten. Einen Monat nämlich vor so einem "Glaubensaft" wurde die große Standarte des heiligen Amtes vom Palast desselben nach dem Hauptplatze getragen, wo der Auto stattsinden sollte. Das ganze Personal des Tribunals solgte in Prozession der Jahne und unter Trompetens und Paukenschall wurden Tag und Stunde des erbaulichen Schauspiels verstündigt.

Alsbald ging man rüstig an die Borbereistungen dazu. War die Stadt eine königliche Residenz, so wurde das hölzerne Autodaschen Falastes bem Hauptbalkon des königlichen Palastes

Wiberstand ber Spanier gegen bas beilige Amt nicht plötzlich, aber boch allmälig nach. Die bamonische Energie bes Großinquisitors muffte alle Hindernisse, welche sich ber Ausbreitung bes erwähnten Stahlneges über bie spanischen Stabte und Provinzen entgegenstellten, niederzuschlagen. Er ging mit Methobe vor, er organisirte ben Kanatismus und brachte die Grausamkeit in ein Svftem. Die frangösischen Schredensmänner von 1793 haben ihm lange nicht alles abgesehen. Zu Ende des Jahres 1484 berief er feine Inquisitoren zu einer Generalversammlung nach Sevilla und ließ burch sie die 28 Artikel ber "Inftruktionen" bes beiligen Amtes bekretiren. Und er that noch mehr: er wuffte feine Landsleute fo ganz mit torquemada'schem Christenthum zu erfüllen, daß sie ihrer ungeheuren Mehrzahl nach ebenfalls inquifitorisch gestimmt und gesinnt wurben. Der Abscheu, womit die Spanier zuerst auf bas beilige Offix als auf ein Ungluck für ihr Land geblickt hatten, verwandelte fich in Chrfurcht und Bewunderung. 3a, es gehörte bald jum

7 Uhr Morgens einzufinden. Gine Stunde später that das Hauptthor des Inquisitionspalastes sich auf und die Festprozession kam heraus, um sich nach bem Blate zu begeben, welchen rings eine unzählbare und andächtige Boltsmenge einschloß. Borauf marschirten hundert mit Bifen und Büchsen bewaffnete Köhler, beren Gilbe dieses Recht befaß, weil sie bas Material zu ben Scheiterhaufen lieferten. Ihnen folgten die fämmtlichen Dominifaner der Stadt und Umgegend. Dann kam die große Fahne bes beiligen Amtes. Sie war aus rothem Damast gefertigt und zeigte auf ber einen Seite bas spanische Wappen und auf ber andern ein gezücktes Schwert. Das kostbare Borrecht, sie zu tragen, stand ber herzoglichen Familie von Medina-Celi zu. Folgte bann ber lange Zug ber Berurtheilten, nach ben ihrer barrenben Strafarten geordnet, alle gelbe Bachsterzen in den Händen tragend und alle mit einem grobwollenen, sadartigen Kittel, bem "San Benito", angethan\*). Die zu

<sup>\*)</sup> San Benito est une corruption de saco bendito. Son véritable nom en espagnol était Zamarra; le pre-

ber Inquisition. Torquemada brückte berselben fo unauslöschlich und nachhaltig bas Gepräge seiner düfterbrütenden und methodischen Fühllofigkeit auf, daß seinem gleichgefinnten Rachfolger im Großinquisitorat, Diego Deza, nur ganz wenig zur Bollendung bes beiligen Amtes zu thun übrig blieb. Wer von biefer Maschinerie gefaßt wurde, Das Berfahren ber Inquisition war verloren. war von A bis 3 geheimnisvoll, schrecklich, zermalmend. Der Angeklagte und Gefangene befand sich vom ersten Augenblick an einsam und verlaffen einer fteinernen Unerbittlichkeit gegenüber, beren Eisenfaust nicht nur bas leben vernichtete, fonbern auch bie Dajeftät bes Tobes schändete, indem fie die modernden Ueberrefte folder "Berbächtigen", die bei Lebzeiten ihrem Mordgriff ent= gangen waren, aus ben Gräbern hervorzerrte und auf ben flammenben Holzstoß warf.

Schon bas Prozestverfahren war eine graus fame Strafe. Denn bie auf bie Angabe irgends eines namenlosen Spions, Aufreizers ober Ans gebers hin Eingezogenen wurden ja in bie Kerfer

ihrer Sanbenitos und Korozas wie bei ben "nur" zur Garotte bestimmten, aber mit bem Unterschiebe, bag auf ihren Ritteln und Müten bie Flammen bolzgerade in die Sobe standen, mabrend fie bei jenen niedergebogen waren. Manche ber Erzfeter trugen auch Mundknebel, um fie zu verhindern, die Würde und Weihe des Auto burch unerbauliche Reben zu ftoren. Alles war vorgesehen, für alles war vorgesorgt. Das Standal follte nicht vorkommen können, daß so ein verruchter Erzieger sich etwa einfallen ließe, ben Berzweiflungsschrei zur Sonne emporzuwerfen: Und das alles kannst bu mitanseben, ohne zu erblinden? - - hinter ben zu Brandopfern beftimmten Berurtheilten wurden fargabnliche Solzfaften einhergetragen. Sie enthielten die Leichname folder Angeklagten, welche zwischen ber Berurtheilung und ber Ginascherung im Rerter geftorben waren; sowie ben Grabern entriffene Gebeine solcher, welche nach ihrem Tobe ber Reterei verbächtig und schuldig befunden worden. Die liebevolle Mutter Kirche ließ es sich ja nicht nehmen, auch ben Tobten noch ihre brennende Liebe zu widmen. Der Generalrath der Inquisition beschloß den Zug. Die Inquisitoren ritten in ihrem Ornat einher, umgeben von den schwarzsgekleideten freiwilligen Familiaren, welche aus ber Blüthe des spanischen Abels bestanden. Zuletzt kam der Großinquisitor im violetten Talar, umzingt von seiner geharnischen Leibwache.

War die Prozession auf dem Plate angelangt und hatten die sämmtlichen Theilnehmer ihre ansgewiesenen Plätze eingenommen, so las ein Priester an dem erwähnten Altar die Messe. War er beim "Evangelium" angelangt, so trat ein Zwischenspiel ein, ein Entremes, spanisch zu reden. Der messelesende Priester hielt nämlich inne, rer Großinquisitor erhob sich von seinem Thronsitze, ließ sich den Chorrock anthun, die Mitra aussehn und schritt, so der König dem Auto anwohnte, auf den Sitz des Monarchen zu, um diesem den bei Autosdass üblichen Sid abzunehmen. Dieser königliche Sid besagte, den alleinseligmachenden katholischen Glauben aufrecht zu erhalten, die

Reterei zu vertilgen und mit aller Macht die heilige Inquisition in ihrer Bertilgungsarbeit zu
unterstützen. Der König leistete den Schwur,
die höchlich davon erbaute Bersammlung sprach
denselben nach und dann bestieg ein Dominikaner
die Kanzel, um gegen die Reterei eine Bermaledeiungspredigt zu halten, welche in einen so seurigen Homnus auf das heilige Offiz auslief, daß
man schon die Flammen der Scheiterhausen wabern
zu sehen und prasseln zu hören glaubte. Hierauf
wurde die Messe zu Ende gelesen und dann sing
die Vorlesung der Urtheile an, wobei die Verurtheilten der Reihe nach in die beschriebenen
Räsige gesteckt wurden, um ihre Sentenzen zu
empfangen.

War also das Erweckliche des Auto abgethan, so begann das Erschreckliche, was aber spanische Christen keineswegs erschreckte, sondern vielmehr mit dem vollen Wohlgefühle der Rechtgläubigkeit erfüllte. Auf ein vom Großinquisitor gegebenes Zeichen bedeuteten die Familiaren des heiligen Amtes die Bolksmenge, ihren Kreis zu öffnen.

Bie dies geschehen, wurden im Hintergrunde bes Plates die aufgeschichteten Holzstöße sichtbar. Es waren ihrer so viele wie der zum Feuertode verurtheilten Ketzer. Die nicht zum Tode bestimmten wurden von den übrigen gesondert und in die Kerker der Inquisition zurückgedracht. Die zu Berbrennenden führten die Familiaren zu den Scheiterhausen und übergaben sie dort dem "weltslichen Arm". Ite in pace! Unsere Geruchsenerven sind nicht orthodox genug organisitt, um den alleinseligmachenden Brandopfergeruch schmecken zu wolsen.

Das beschriebene Ceremoniell ersuhr dann und wann Abänderungen, nicht in Haupt, aber doch in Nebensachen. Eine solche Aenderung war, daß der Großinquisitor selbst nach Berlesung der Urstheile die zum Feuertode Bestimmten förmlich und seierlich dem Korregidor der Stadt, in welcher der Auto stattsand, zur Bollziehung des Urtheils überwies und übergab und zwar stets unter Beisfügung der Worte: "Bersahrt mit ihnen in aller Güte und Barmherzigseit!" während doch dem

"weltlichen Arm" schlechterbings keine andere Wahl blieb, als das inquisitorische Brandurtheil sofort zu vollziehen. Die zärtliche Mutter Eksesia hatte eben allzeit "mel in ore, venenum in corde". In den meisten Fällen war der Bersbrennungsplatz ("quemadero") nicht innerhalb, sondern außerhalb der Stadtmauern gelegen und demnach von dem Platze getrennt, auf welchem der geschilderte Schlukakt der Prozedur spielte.

Ein benkwürdiges Beispiel von der Anwesensheit eines spanischen Königs bei einem Autodassé — (richtiger schreibt man eigentlich Autodessé) — bietet uns die Biographie Philipps des Zweiten von seinem entzückten Lobredner Cabrera\*).

Im Sommer von 1559 kehrte Philipp aus ben Niederlanden nach Spanien zurück. Er brachte mit sich ben festen Entschluß, unter allen Umständen und mit allen Mitteln jede Spur der Ketzerei in seinen Landen auszutilgen und insbesondere Spanien in unbesteckter Rechtgläubigkeit

<sup>\*)</sup> Cabrera: Felipe Segundo, l. V, c. 3.

Aram und Eva sind zweifelsohne die vervift. erften "verföhnten" Reter gewesen. Ihre Beklei= bung mit Thierfellen war das Modell bes "San Benito" und ihre Berjagung aus Eben gab zweifelsohne bas Borbild ab für die über die Reper zu verbängende Gütereinziebung. minder genial ift die Findung Paramo's, daß die Fortbilbung bes beiligen Amtes burch bas ganze alte und neue Testament hindurch sich verfolgen Abraham, Isaaf und Jakob, bann Mose, Samuel und David, weiterbin Johannes der Täufer. Jesus selbst, sowie verschiedene seiner Apostel seien Inquisitoren gewesen. Ein unvertennbares Erempel eines Autodafé biete jene Er= zählung im neuen Testament, welcher zufolge bie Apostel Johannes und Jakobus, als ein Dorf in Samaria ihrem Herrn und Meister ben Eintritt verweigerte, Feuer vom himmel auf baffelbe berabgerufen wissen wollten. Sintemalen nun bie Samaritaner die Reter von damals gewesen, so ist hieraus klärlich zu erkennen, daß die Reper mittels Feuer vertilgt werben mufften, und wer gegen biese Beweisführung und Schluffolgerung etwas einwenben wollte, ber sei "verflucht!"

7.

Die spanischen Städte hatten Zeit, auf die heilige Schaulust, welche die großen von der Insquisition veranstalteten Molochopferseste ihnen darboten, gehörig sich vorzubereiten. Einen Monat nämlich vor so einem "Glaubensakt" wurde die große Standarte des heiligen Amtes vom Palast desselben nach dem Hauptplatze getragen, wo der Auto stattsinden sollte. Das ganze Personal des Tribunals solgte in Prozession der Fahne und unter Trompetens und Paukenschall wurden Tag und Stunde des erbaulichen Schauspiels verstündigt.

Alsbalb ging man rüftig an die Borbereistungen dazu. War die Stadt eine königliche Residenz, so wurde das hölzerne Autodasé-Theater stets dem Hauptbalkon des königlichen Palastes

gegenüber errichtet ober auch so, daß die für die vornehmen Zuschauer bestimmte Eftrade an die Wand des Balastes sich anlehnte und in amphitheatralischer Abstufung sich gegen ben freien Plat binabsentte. Bemerkenswerth, aber gang in ber Ordnung war, daß ber auf ber Zinne des Amphitheaters angebrachte und von einem Balbachin überragte Sis bes Großinguisitors beträchtlich böher war als ber für ben König bestimmte. von ben Flügeln ber Zuschauerbühne halb umspannte Blat war für die Berurtbeilten und für die bei ber Urtheilsverkundung fungirenden Briefter und Beamten bestimmt. hier war ein Altar errichtet; ferner stanben ba eine Kanzel für ben Festprediger und ein Bult für den Borleser ber Straffentenzen und biefem Bulte gerabe gegenüber waren zwei oben und vorn offene Käfige aus Holz angebracht, in welche bie armen Sünber bei Berlefung ihrer Urtheile gestedt murben.

War ber Festtag angebrochen, so füllten sich schon frühzeitig bie Plätze ber bevorzugten Zuschauer. Die königliche Familie pflegte sich um

7 Uhr Morgens einzufinden. Gine Stunde später that das Hauptthor des Juquisitionspalastes sich auf und die Festprozession kam heraus, um sich nach dem Blate zu begeben, welchen rings eine unzählbare und andächtige Boltsmenge einschloß. Borauf maridirten bundert mit Bifen und Büchsen bewaffnete Röhler, beren Gilbe biefes Recht befaß, weil sie bas Material zu ben Scheiterhaufen lieferten. Ihnen folgten die fämmtlichen Domini= taner ber Stadt und Umgegenb. Dann fam bie große Fahne bes heiligen Amtes. Sie war aus rothem Damast gefertigt und zeigte auf ber einen Seite bas spanische Wappen und auf ber anbern ein gezücktes Schwert. Das kostbare Borrecht, sie zu tragen, stand der herzoglichen Familie von Medina-Celi zu. Folgte bann ber lange Aug ber Berurtheilten, nach ben ihrer harrenben Strafarten geordnet, alle gelbe Bachsterzen in den Händen tragend und alle mit einem grobwollenen, sadartigen Kittel, bem "San Benito", angethan\*). Die zu

<sup>\*)</sup> San Benito est une corruption de saco bendito. Son véritable nom en espagnol était Zamarra; le pre-

leichteren Geld- und Gefängnifftrafen Berurtheilten gingen voran barbauptig und barfüßig, große gelbe Andreasfreuze auf die Bruft- und Rückenstücke ihrer San Benitos geheftet. Folgten solche, welche zur Geißelung, zu lebenswieriger Kerkerund Galeerenftrafe verbammt waren. Weiterbin die, welche sich bem Lebenbigverbranntwerben baburch entzogen, daß sie nach gefälltem Urtheil ein Geftändniß abgelegt hatten. Sie follten bemnach "nur" mittels ber Garotte hingerichtet werben. Ihr Sanbenito war mit Teufelsfragen und Höllenflammen bemalt, ebenso ihre Koroza, b. b. die brei Fuß hobe Müte aus Steifpapier, welche ibre Kövfe bebectte. Zulett schritten und wankten bie Erzketer einher, alle bie Standhaften ober auch die Rückfälligen, b. h. solche, welche auf der Folterbank im Wahnsinn bes Schmerzes "Geständniffe" sich hatten auspreffen laffen, biefelben aber nachmals wiberrufen hatten. Bemalung

mier devint le nom vulgaire, parceque depuis le temps de Hébreux on appelait sac l'habit de pénitence. Llorente, Hist. crit. de l'inquisition d'Espagne (Paris 1817), I, 127.

ihrer Sanbenitos und Korozas wie bei ben "nur" zur Garotte bestimmten, aber mit dem Unterschiebe, daß auf ihren Ritteln und Müten die Flammen bolggerabe in die Höhe ftanben, mabrend fie bei jenen niebergebogen waren. Manche ber Erzfeter trugen auch Mundfnebel, um fie zu verhindern, die Würde und Weihe des Auto durch unerbauliche Reben zu ftoren. Alles war vorgesehen, für alles war vorgesorgt. Das Stanbal follte nicht vorkommen können, daß so ein verruchter Erzkeber sich etwa einfallen ließe, ben Berzweiflungsschrei zur Sonne emporzuwerfen: Und das alles kannst bu mitansehen, ohne zu erblinden? - - hinter ben zu Brandopfern beftimmten Berurtheilten wurden fargabnliche Solztäften einhergetragen. Sie enthielten die Leichname solder Angeklagten, welche zwischen ber Berurtheilung und ber Ginafcherung im Rerter geftorben waren; sowie ben Grabern entriffene Gebeine solcher, welche nach ihrem Tobe ber Reterei verbächtig und schuldig befunden worden. Die liebevolle Mutter Kirche liek es sich ja nicht nebmen, auch ben Tobten noch ihre brennende Liebe zu widmen. Der Generalrath der Inquisition beschloß den Zug. Die Inquisitoren ritten in ihrem Ornat einher, umgeben von den schwarzgekleideten freiwilligen Familiaren, welche aus ber Blüthe des spanischen Abels bestanden. Zuletzt kam der Großinquisitor im violetten Talar, umzringt von seiner geharnischen Leidwache.

War die Prozession auf dem Plate angelangt und hatten die sämmtlichen Theilnehmer ihre angewiesenen Pläte eingenommen, so las ein Priester an dem erwähnten Altar die Messe. War er beim "Evangelium" angelangt, so trat ein Zwischenspiel ein, ein Entremes, spanisch zu reden. Der messelesende Priester hielt nämlich inne, der Großinquisitor erhob sich von seinem Thronsite, ließ sich den Chorrock anthun, die Mitra aussehen und schritt, so der König dem Auto anwohnte, auf den Sitz des Monarchen zu, um diesem den bei Autosdasse üblichen Sid abzunehmen. Dieser königliche Eid besagte, den alleinseligmachenden katholischen Glauben aufrecht zu erhalten, die

Retzerei zu vertilgen und mit aller Macht die heilige Inquisition in ihrer Bertilgungsarbeit zu
unterstützen. Der König leistete den Schwur,
die höchlich davon erdaute Versammlung sprach
denselben nach und dann bestieg ein Dominisaner
die Kanzel, um gegen die Ketzerei eine Vermaledeiungspredigt zu halten, welche in einen so seurigen Hunnus auf das heilige Offiz auslief, daß
man schon die Flammen der Scheiterhausen wabern
zu sehen und prasseln zu hören glaubte. Hierauf
wurde die Wesse zu Ende gelesen und dann sing
die Vorlesung der Urtheile an, wobei die Verurtheilten der Reihe nach in die beschriebenen
Räsige gesteckt wurden, um ihre Sentenzen zu
empfangen.

War also das Erweckliche des Auto abgethan, so begann das Erschreckliche, was aber spanische Christen keineswegs erschreckte, sondern vielmehr mit dem vollen Wohlgefühle der Rechtgläubigkeit erfüllte. Auf ein vom Großinquisitor gegebenes Zeichen bedeuteten die Familiaren des heiligen Amtes die Bolksmenge, ihren Kreis zu öffnen.

Wie dies geschehen, wurden im Hintergrunde des Plates die aufgeschichteten Holzstöße sichtbar. Es waren ihrer so viele wie der zum Feuertode verurtheilten Ketzer. Die nicht zum Tode bestimmten wurden von den übrigen gesondert und in die Kerker der Inquisition zurückgebracht. Die zu Berdrennenden führten die Familiaren zu den Scheiterhausen und übergaben sie dort dem "weltslichen Arm". Ite in pace! Unsere Geruchsnerven sind nicht orthodox genug organisirt, um den alleinseligmachenden Brandopfergeruch schmecken zu wollen.

Das beschriebene Ceremoniell ersuhr bann und wann Abanberungen, nicht in Haupt-, aber doch in Nebensachen. Eine solche Aenberung war, daß ber Großinquisitor selbst nach Berlesung ber Urtheile die zum Feuertode Bestimmten förmlich und seierlich dem Korregidor der Stadt, in welcher der Auto stattsand, zur Bollziehung des Urtheils überwies und übergab und zwar stets unter Beifügung der Worte: "Versahrt mit ihnen in aller Güte und Barmherzigseit!" während doch dem

"weltlichen Arm" schlechterbings keine andere Wahl blieb, als das inquisitorische Brandurtheil sofort zu vollziehen. Die zärtliche Mutter Ekklesia hatte eben allzeit "mel in ore, venenum in corde". In den meisten Fällen war der Bersbrennungsplatz ("quemadero") nicht innerhalb, sondern außerhalb der Stadtmauern gelegen und demnach von dem Platze getrennt, auf welchem der geschilderte Schlukakt der Prozedur spielte.

Ein benkwürdiges Beispiel von der Anwesensheit eines spanischen Königs bei einem Autodafe.
— (richtiger schreibt man eigentlich Autodefe) — bietet uns die Biographie Philipps des Zweiten von seinem entzückten Lobredner Cabrera\*).

Im Sommer von 1559 kehrte Philipp aus ben Niederlanden nach Spanien zurück. Er brachte mit sich ben festen Entschluß, unter allen Umsständen und mit allen Mitteln jede Spur der Ketzerei in seinen Landen auszutilgen und insbesondere Spanien in unbesteckter Rechtgläubigkeit

<sup>\*)</sup> Cabrera: Felipe Segundo, l. V, c. 3.

und unantaftbarer Glaubenseinheit zu erhalten. Dabei banbelte es fich nicht allein mehr um bie neuen" Chriften von Juben und Moristos, sonbern auch um beimliche Brotestanten. Denn es läfft sich leiber nicht leugnen, bas Gift ber beutschen Reformation hatte auch in Spanien Eingang gefunden und die heilige Inquisition musste fich fraftiglich regen, magen fie es bermalen nicht allein mit rückfälligen Berehrern Jahve's und Allahs, sondern auch mit Berehrern Luthers zu thun batte\*). Sie arbeitete energisch. 21. Mai von 1559 ließ fie zu Balladolib einen prächtigen Autobafé in Scene geben. Die Regentin Donna Juana, Philipps Schwester, ber junge Infant Don Karlos, eine Menge von Granden, Prälaten und mehr ober weniger schönen Gelbamen zierten bas erbauliche Schauspiel mit ihrer Gegenwart. Bierzehn Lutheraner wurden

<sup>\*)</sup> S. das belehrende Buch "Historia de los Protestantes españoles" von Abolfo de Kastro (1857). Es existirt auch eine deutsche Bearbeitung desselben von H. Hertz (1866).

verbrannt, sechszehn "verföhnt". Die Berurtbeilung batte auch eine Tobte getroffen, die reiche, tugendhafte, bochangesehene Donna Leonor be Bibero. Das heilige Offiz war zu der Ueberzeugung gelangt, sie sei als beimliche Protestantin gestorben. Ein Berbammungsspruch erging, ihre Güter wurden eingezogen, ihr Leichnam aus ber Gruft im Rlofter San Benito el Real zu Ballabolib hervorgezerrt und auf ben Scheiterhaufen geworfen, ihr Haus dem Boben gleich gemacht und auf bem Plate beffelben eine Schanbfäule aufgerichtet, welche erft i. J. 1809 durch die Franzosen zerftört worben ist. . . Ein noch viel pomphafterer Glaubensakt spielte in berselben Stadt Ballabolib, gleichsam zur Feier ber glücklich erfolgten Heimkehr bes Königs, am 8. Oktober von 1559. Der ganze Hof war in Gala babei. In der Umgebung des Königs befanden sich sein Sohn Karlos, sein Reffe Alexander Farnese, alle bochften Bürbentrager bes Staates, bes Sofes und ber Kirche und eine große Anzahl von Damen. Es war wohl die glänzendste Versammlung, welche

ein Autodafé-Theater jemals gefeben hat. Großinguisitor Don Hernando de Balbes. Karbinalerzbischof von Sevilla, nahm bem Könige ben Eid ab, welchen Philipp mit entblößtem Degen schwur, um feinen streitbaren Gifer für bas Reich Gottes recht beutlich fundzuthun. Die auserwähltesten Opfer ber Tragodie bes Tages waren Don Juan Sanchez, ber aus hochabeliger Kamilie stammende Dominikanermonch Frat Domingo be Rojas und ber in hoben Kriegs- und Friedensämtern bemährte Don Karlos be Sefo. Diese brei Lutheraner beharrten standhaft bei ihrem protestantischen Bekenntniß und hatten bemzufolge die Qual des Lebendigverbranntwerdens zu leiben. Neun ihrer Mitketer und Mitketerinnen, worunter zwei Beiftliche und fünf Ronnen, wurden, weil sie Angesichts bes Scheiterhaufens ihren "Irrthum" befannten, "nur" garottirt und bann in die Flammen geworfen. Auch der Leichnam ber Nonne Juana Sanchez wurde mitverbrannt. Als Don Rarlos be Seso auf seinem Wege zum Holzstoß unter bem Balton, von welchem

aus ber Rönig bem gottseligen Spektakel zuschaute, vorübertam, rief ber tede Reger Gr. fatholischen Majestät zu: "Wie könnt Ihr zugeben, bag man mich verbreunt, und zusehen, wie man mich verbrennt?" Worauf Philipp ber Zweite: "Ich wurde felber bie Reifigbundel zum Scheiterhaufen herbeitragen, um meinen eigenen Sohn zu verbrennen, falls er ein so verruchter Reter mare wie du. ". Schabe, daß Schiller biese Antwort nicht gefannt hat. Sätte er fie gefannt, so murbe er die zehnte Scene vom fünften Aft bes "Don Rarlos" anders gehalten haben, indem fein Großinquisitor sich nicht soviel Mühe zu geben gebraucht hätte, den König zur Opferung bes Infanten zu bestimmen. Auch bem Statthalter Christi, Gr. unfehlbaren Heiligkeit Bius bem Reunten, scheint Philipps bes Zweiten so eben gemelbete "That in Worten" bislang noch unbekannt geblieben zu fein. Sonst mare es unbegreiflich, daß der fromme König nicht gleich mit bem frommen Arbues heiliggesprochen wurde.

8.

Der erste Großinquisitor, Thomas de Torquemada, ist am 16. September von 1498 friedlich in seinem Bette gestorben, "sanst und selig im Herrn entschlafen". Ihn kümmerte und reute auf seinem Sterbelager sicherlich nur das Eine, daß ihm nicht gegönnt war, noch fürder zu arbeiten im Beinderge des Herrn. Wie war die Hippe des Winzers scharsschlichneidend gewesen, wie hatten seine orthodoxen Füße die Fülle der Ketzertrauben in die Lufe gestampst, daß der rothe Sast stromweise niederssoß!

Torquemada war ein Prinzipmann comme il faut und zugleich ein Mann der Praxis, ein Dämon und zugleich ein Rechner. Er raste und kalkulirte mitten im ärgsten Rasen. Riemals hat ein Mensch die religiöse Idee voller, ehrlicher und logischer als er zur Berwirklichung gebracht. Er ging auf in seinem Berke, er war identisch mit seinem Thun, er war der inkarnirte Inquisitionsgedanke. Und wie wusste er mit dem dämonischen

Glutobem seines Eifers die sämmtlichen von ihm organisirten und geleiteten 13 Inquisitionstribunale Spaniens zu durchbringen! So, fürwahr, daß man hätte glauben können, der Großinquissitor müsste sich verdreizehnfacht haben.

Wenn er sterbend auf die Arbeit seines Lebens zurücklickte, musste er einige Genugthuung emspfinden. Während seines Großinquisitorats sind ja Llorente's Berechnung zusolge (I, 272 fg.) versbrannt worden 10,220 Ketzer, im Bilbe (d. h. nach ihrem Tode oder abwesend) verbrannt 6860, zu mit Vermögenskonsiskation verbundenen Körpersund Kerkerstrasen verurtheilt 97,321. Ja, selbst ein Torquemada konnte mit diesem Ergebniß frommer Thätigkeit zusrieden sein.

Freilich ift nicht zu leugnen, daß die Inquissition mittels Berbrennung, Berkerkerung, Bersbannung und Bertreibung das Land um mehr als ein Drittel seiner intelligentesten, gebildetsten, sleißigsten und wohlhabendsten Bewohner gebracht, ja, daß sie geradezu die materielle und intellektuelle Kultur, die sittliche Kraft und die politische Scherr, Damonen. 2. Aust.

Macht Spaniens gebrochen und vernichtet hat. Allein diese Thatsache der profanen Geschichte kann nur leicht oder auch gar nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Thatsache der heiligen Gesschichte, daß in Spanien unmittelbar und in Europa mittelbar das "Reich Gottes" gerettet worsden ist durch das heilige Ofsiz.

## Ein deutscher Dichter.

Wer mürfelte aus Rowenzähnen und Aus Ejelsohren ihn zusammen? herzog bon Gothlanb, A. 3, Sc. 1.

1.

In ber ersten Hälfte ber 30ger Jahre bes Jahrhunderts ber Eisenbahnen, der Gründer, der Spllabi und der Mitrailleusen sah man in der Haupt- und Residenzstadt des Däumlingreiches Lippe-Detmold, sowie zeitweilig auch auf den Straßen von Frankfurt und Düsseldorf, eine Figur herumwandeln, welche geradenwegs aus einem der barocken Märchenbücher des Kallot-Hoffmann entsprungen zu sein schien. Man hätte sie etwa für eine Spielart von "Klein Zaches" halten können. Fragte man aber einen ehrsamen Unterthan des Thrannen — (das Wort ist nur im griechischen Sinne gemeint) — von Lippe-Detmold: Wer ist

ber Mann? so erhielt man in einem aus Respekt und Mitleid und Verachtung wunderlich gemischten Tone die Antwort: "Das ist unser Genie!" — Euer Genie? — "Nun ja, der Herr Auditeur Grabbe, welcher berühmt ist, weil er Komödien= bücher trauriger und lustiger Sorte versertigt hat."

Der fragende Fremde mochte dann wohl sagen: Das ist der Dichter des Gothland, der Hohenstaufen und des Hannibal? und mochte hochverswundert der die Straße hinabschwankenden Ersscheinung nachschauen.

Absonberlich genug war sie. Der Körper wie horizontal in zwei Theile geschnitten: bie obere Hälfte Himmelsseuer, die untere Erbenkoth. Die ganze Gestalt eine so schlotterige Disharmonie, daß man bei ihrem Anblicke sich versucht fühlte, wie ein Schuljunge den Horaz zu citiren: — "Disjecta membra poetae".

Auf einem schmalen, schmächtigen Rumpf mit frauenzimmerlich abfallenben Schultern trug "unser Genie" einen Prachtlopf, wenigstens was Schäbel= bilbung und Stirnewölbung betraf. Wie aber ber Kopf burch seine Mächtigkeit im schreienben Misverhältniß zum schwächlichen Leibe stand, so war er auch so zu sagen mit sich selbst uneins. Auf der Zeusstirne thronten, in den großen Augen blickten und blitzten edle Dämonen, aber um die knollige Rothnase und um den grobsinnlichen Mund her, bessen obere Lippe unschön über die untere herabhing, tummelten sich gemeine und das startzurückweichende, wie in dem ersten Entwickelungsansatz steckengebliebene Kinn bildete einen geradezu lächerlichen Kontrast zu der wundervoll entwickelten oberen Gesichtspartie.

Der herr Aubiteur hielt sich in Rleibung und Gebaren sehr lässig. Sein Gang war mehr ein Schwanken und Schlursen als ein Geben: er schleiste seine Füße gleichsam hinter sich drein. Berdrüßlichkeit lag auf seinem Gesichte wie eingeätt. Auf seinen dünnen, blonden, hoch auf den Schädel zurückgewichenen Haaren hing windschief eine Mütze, deren ursprüngliche Farbe ebenso gut grün als blau oder braun gewesen sein konnte. Die Brille hatte er von der Nasenwurzel auf die

Stirne hinaufgeschoben. Bon der linken Hand baumelte ihm ein Regenschirm herab, während er in der rechten ein rothes Schnupftuch trug, womit er sich zeitweise den rothen Backenbart abwischte. Im Gehen brummte er häusig vor sich hin und ein scharfes Ohr konnte Ausdrücke wie Bestie, Zobel, Rhinozeros und bergleichen mehr verstehen\*).

Diese mehr ober weniger artifulirten Monologe wandelten sich mitunter zu absonderlichen

<sup>\*)</sup> Die einzelnen Büge zu bem bier entworfenen Bortrat find ber verbienftlichen Schrift "Grabbe's Leben und Charafter" von Rarl Ziegler (Samburg 1855) entlebnt. Ziegler ift auch fur bie biographischen Angaben im vorliegenden Auffat ber Sauptgemabremann. Biographie Grabbe's, welche Ebuard Duller ber erften Ausgabe ber "Hermannsschlacht" (1838) vorgesetzt hat, ift vielfach ungenau und nur ba gang zuverläffig, wo Duller als Augen- und Ohrenzeuge von bem frankfurter Aufenthalt bes Dichters banbelt. Um bie richtige und gerechte Burdigung Grabbe's baben fich insbesonbere Rarl Gobete ("Grundriß 3. Gefc. b. b. Dichtung", III, 508 fg.), Rubolf Gottschall (Einleitung zu ber von ihm beforgten Gesammtausgabe ber grabbe'fchen Werte, 2 Bbe. Leipzig 1870) und D. Blumenthal als Herausgeber und Erläuterer von Grabbe's "Gammtlichen Werten und hanbichriftlichem Nachlag" (4 Bbe. Detmold, 1874) verbient gemacht.

Zwiegesprächen, wenn begegnenbe Befannte ben verbrüßlich Dabinichlurfenden auf ber Strafe stellten ober in eine am Wege gelegene Wirthschaft zogen, um bei einem Früh- ober Spätschoppen bie Tagesneuigkeiten zu verhandeln. "Haft bu gestern ben neuen Prediger gehört, Grabbe?" -"Nein, aber ich borte, er hatte eine fo schneibenbe Stimme, bag man fich bamit rafiren konnte." -"Wirst bu beute Abend bas Konzert besuchen? Fräulein X. wird singen. " - "Ach, bie! Das lettemal fang sie so füß, daß ihre Tone vor Süßigkeit stanken." — "Haben Sie, Herr Auditeur, das neue Buch über ben polnischen Infurrektionskrieg schon gelesen?" - "Rein, boch ließ ich mir fagen, bei ber Erstürmung Warschau's burch bie Ruffen feien auf beiben Seiten mitsammen zehn Willionen gefallen, die Läuse und Alobe inbegriffen. Aber boren Sie mal, Herr Hauptmann, ob ber liebe Gott wohl auch Ramaschen anhat?" - "Grabbe, was sagft bu benn zu ben neueften Debatten in ber frangösischen Deputirtenkammer?" - "Geht mir! Das Zeug!

Die Juden haben aus ihrem Herrzott einen patriarchalisch-absoluten Herrscher gemacht. Wenn heutzutage wieder einer gemacht würde, müsste er sich sicherlich eine Pairs- und Deputirtenkammer gefallen lassen. Uebrigens, wie steht es eigentlich mit der Legitimität Gottes? Ahnen hat er keine, soviel ist gewiß."

2.

Ein Mann, welcher so war und sprach, ift nicht bazu gemacht gewesen, ben Frauen zu gefallen. Die Frauen aber sind es, beren mehr ober weniger schöne Hände viel einflußreicher in die Literatur hineingreisen und barin viel bestimmender herumwirthschaften, als man gewöhnlich glaubt. Damit sind nicht etwa die Schreiberrinnen gemeint, sondern nur die Leserinnen. Diese machen vorzugsweise den Ruf von Lyrisern, Dramatisern und Novellisten. Die Frauen bringen

einen Schriftsteller in die Mode, gerade wie einen Haarput, eine Robe- oder Mantillesorm, und ebenso verhängen sie Acht und Bann über solche Autoren, welche verschmähen, mit süßer Kastratenstimme um ihre Gönnerinnenschaft zu werben. Weltkluges Federvieh gackert, gluckt und träht daher allzeit so, daß sein Kapaunenthum über alle Anzweiselung von frauenzimmerlicher Seite her erhaben ist.

Die Wirksamkeit ber Damenpropaganda zu Gunften ober Ungunften von Autoren hat jedoch eine scharfgezogene Gränze. Sie fängt nämlich erft da an, wo die Region der Geister ersten Ranges aufhört. Jene Unsterblichen, von welchen Johann Georg Fischer schön gesagt hat:

"Nur ba und borten rettet Einen Auf hoben Fluten seine Zeit, Der leuchtet, wie die Sterne scheinen, Ein Gott in seiner Einsamkeit" —

fie werben nicht von Frauenhänden auf ihre die Lande und die Zeiten überragenden Postamente gestellt. Sie stellen sich selbst hinauf kraft ihrer Souveränetät von der Götter Gnaden. Sie bedürfen es nicht, in die Mode gebracht zu werden:
wie alles übrige Gemeine liegt auch die Mode
tief unter ihnen "im wechsellosen Scheine". Man
sieht wohl zu Zeiten, weil der gute Ton das verlangt, Frauenhände Kränze zu den Füßen der
Geisterkönige niederlegen; aber darauf beschränkt
sich so ziemlich der Verkehr der Damen mit
benselben.

Wie viele Frauen gibt es benn in Europa, welche die homerischen Gesänge, die Nibelungen, die Göttliche Komödie, den Don Quijote, die Werke Shakespeare's, Molière's und Göthe's wirklich gelesen haben, verstehen und lieben? Kein Dutend. Geht mal in Deutschland umfragen, wie viele Frauen wissen, was Lessing für seine Nation gethan; fragt weiter, wie viele Frauen es dazu gebracht haben, Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen durchzulesen, und ihr dürstet in beiden Fällen eine Summe zusammenbringen, welche an die große Glocke der Bildungsstatistit zu hängen ihr wohl unterlassen

werbet. Sogar Dichtungen, welche wie eigens bazu geschaffen sind, Mädchenwangen erglüben und Frauenaugen aufleuchten zu machen, finden nur wenige Leserinnen. Wie viele beutsche Frauen und Mädchen haben denn wohl Kenntniß von der berrlichsten Liebestragobie, welche feit Shaffpeare's Julia gebichtet worden, von Grillparzers "Bero"? Die Frauen zeigen in ber Regel — (von welcher es natürlich Ausnahmen gibt, aber sehr wenige) - eine ausgesprochene Borliebe für bas Mittelmäkiae. Nicht so fast beghalb, weil sie bemselben sich wahlverwandt fühlten, als vielmehr barum, weil bas Mittelmäßige ber fraulichen Sucht, zu beschützen, zu begünftigen, zu bemuttern. bilfebedürftig entgegentommt. Bebe bem Benie, wenn es fich einmal herabläfft, folche Bemutterung ebenfalls fich gefallen zu laffen. Es kommt bann leicht bazu, bumme Streiche zu machen. bummer Streich ift g. B. ber berühmte finderbreiweiche und himbeerensprupsuße Monolog im Tell.

Der arme Grabbe, obzwar nicht ein Dichter erften, sonbern nur zweiten Ranges, war seinem

ganzen Wesen nach so angethan, daß er es weber als Mensch noch als Autor ben Frauen recht= machen konnte. Sie haben baber auch nichts für ihn gethan, gar nichts. Darum ist er im großen Bublitum fo unbefannt geblieben, mabrent Zeitgenossen von ihm, die er thurmboch überragte, berühmt und vielgelefen wurden. Die Frauen könnten freilich fragen: Was follten und durften wir benn für einen Boeten thun, welcher niemals zu reiner Schönheit sich erhoben, nirgends zu fünstlerischer Harmonie sich zusammengefasst bat? Aber die Wahrheit ist, daß sie nicht beshalb nichts von ihm wissen wollten — haben sie boch zur gleichen Zeit einen Rlauren mit Liebkofungen überschüttet - sonbern vielmehr begwegen, weil er es stolz verschmähte, sie anzusußeln. Freilich, er hatte ben Schaben bavon. Bei Lebzeiten wenig gefannt und anerkannt, ift er jest icon eine Berschollenheit, eingefargt in die kärglich ausgestattete Besammtausgabe seiner Werke und beigesetzt in der großen Mumienhalle der Literatur= geschichte. Aber barum braucht ihm kein Zahn

mehr wehzuthun und kein Haar mehr grau zu werben. Er ist ja längst hinweg über alle bie Sitelseit ber Sitelseiten —

> "Bas Großes auch ber Mensch empfinbe, Bas er erstrebe, was er finbe, Sein Thun und Denken sind nur Rauch Im Winde. Der höchste Ruhm, was ist er auch? Ein Hauch!"

> > 3.

Grabbe war keine jener vornehmen, jener olhmpischen Naturen, wie sie in Göthe und Schiller zur thpischen Erscheinung gekommen sind. Göthe, durch die Gunst der Berhältnisse von Kindheit auf den Höhen des Daseins angenähert, hat von diesen herab seiner Nation und der Menscheit die Huld= und Gnadenfülle seines Genius ganz so gespendet wie "der uralte heilige Bater mit gelassener Hand aus rollenden Wolken segnende Blige über die Erde säet." Schiller

seinerseits, von Kindheit auf mitten in den schweren Kampf um das Dasein hineingestellt, sein Lebenslang nie vom Banne der Armuth erlösst und bis zu seiner Todesstunde nie recht aus der Geldnoth herausgesommen, ist dennoch als der echte Olymspier, der er war, über den Erdenschmutz hingesschritten ohne sich auch nur die Schuhsohlen zu verunreinigen, und so hat er ebensosehr durch seinen Wandel als durch seine Werke herrlich heldisch dargethan, daß und wie ein wahrhaft vornehmer Mensch den Alp des Lebens zu tragen wisse.

Das lippe-betmolder "Genie" Dietrich Christian Grabbe war nicht auf dem Olymp geboren, sonbern am 11. Dezember von 1801 im betmolder Zuchthause, welchem sein Bater als "Zuchtmeister"
vorstand. In späterer Zeit, als es mit tem Dichter schon scharf bergab ging, hat er einen schaubernden Rückblick auf die Stätte seiner Geburt und Jugend geworfen und hat zum Immermann gesagt: "Ach, was sollte aus einem Menschen werden, dessen erste Erinnerung die ist,

einen alten Mörber in freier Luft spazieren geführt zu haben ". Wenn man diesen Stoffeufzer mit bem ganzen Trübfal von Grabbe's Lebenslauf zusammenhielt, so muß man unwillfürlich bes gothe'ichen Wortes gebenken: "Niemand glaube die ersten Eindrücke seiner Kindheit jemals verwinden zu können." Bon Grabbe's Bater ift weiter nichts zu fagen, als bag er ein pflichttreuer und babei gutmüthiger Zuchtmeifter, ein foliber und sparsamer Bürgersmann und friedfertiger Unterthan gewesen ist. Die Mutter war eine Frau von starkem Knochengerüft und starkem Willen. Als Mädchen eine Schönheit, bat fie ihre funkelnben Keueraugen auf den Sohn vererbt. Nicht minder auch das Reuer ihrer Gefühle, das Leidenschaftliche, Fahrige ihres Wefens und Gebarens, welches mitunter in Phantaftif und Grillenhaftigfeit überschlug. Sonft eine tüchtige, Ordnung schaffenbe Hausfrau: bildungslos und geradeaus, aber erbarmungsvoll und hilfebereit. Daß sie ihren Sohn schon in seiner Kindheit zum Feuerwassertrinken förmlich angeleitet und verführt habe, ist

nur ein boshaftrummer, von Grabbe's Wittwe gethaner Aufschnitt. Dagegen ist es wahr, daß Bater und Mutter ven Sohn, der ihr einziges Kind war, von frühauf zu nachsichtig behandelten und so ziemlich verbätschelten. Der Junge war die Freure und der Trost ihres Daseins. Als seine Fähigkeiten sich zu entwickeln begannen, schwoll das väterliche wie das mütterliche Herz von Eitelkeit und Hossnung. Ihr Dieterle sollte ein studirter Mann werden. Die guten Leute darbten und hamsterten ein kleines Bermögen zusammen, um dem Sohne das Studiren zu ermöglichen.

Das Studiren begann am betwolder Gymnasium und zwar unter guten Aussichten. Der Gymnasiast Grabbe faste nicht nur rasch und leicht, sondern war auch sehr fleißig. Schon aber kündigte sich seine künftige Barockheit deutlich und mannigsach an. So in dem Bemühen, seinen Fleiß ängstlich zu verbergen, um sich den Anschein zu geben, als sliege ihm alles nur so an. Auch absonderlichste Einfälle, richtige Grabbeismen spru-

belte er bereits beraus. So, wenn er eines Tages einen leibenschaftlich auf ihn bineinspredenden Mitschüler plötlich unterbrach mit ben Worten: "Gott, oh Gott, beine Blattfuße! Auf benen wollen wir nächstens einen Ball abhalten". Ober wenn er ein andermal, als von einem bem Rolofoniumstragöben Klingemann 3U fekenden Denkmal die Rede ging, bazu bieses Modell vor-"Ein Erdhügel in Form eines Bulkans und barauf bie Statue eines Efels, welchem bas Keuer vorn und hinten herausfährt. \*

Der Sechszehnjährige begann zu bichten. Bunächst in ber Form von beutschen Stilubungen. in welchen icon, wie in Grabbe's fpaterer Boefie, bas Fragenhafte hart und unvermittelt neben bem Erhabenen ftand. Als einmal in ber Rlaffe als Auffatthema ein Märchen gegeben war und Grabbe seine Arbeit vorlas, rief der Lehrer verwundert und bewundernd aus: "Wo haben Sie das her? Es ist ja, als lafe man etwas von Ralberon ober Shakipeare". Ein andermal benahm sich Grabbe einem seiner Lehrer gegenüber wirklich so zu sagen

falberonisch ober shafspeareisch, nämlich wie ber Hauptmann Bersius in der großen Zenobia ober wie der Fähnrich Pistol im vierten und fünften Beinrich. In den oberen Rlaffen bes betmolber Spmnafiums hatte fich bamals neben ben Rlaf= fikern ber Saufteufel eingenistet und unser Dietrich Christian that sich im Grogvertilgen beträchtlich Eigentlich war bas Kneipen ben Somnafiaften freilich verboten, aber uneigentlich ließ man es geschehen. Gines Tages befant fich Grabbe mit mehreren seiner hoffnungsvollen Rameraden in einer Konditorei, bemnach auf verbotenem Grund und Boben, als einer ber herren Gomnafial= professoren bereintrat. Zunächst allgemeine Berbatterung ber unliebsam überraschten jugendlichen Liebhaber von Likören. Dann fpringt unfer Dietrich Christian aus schuljungenhafter Berlegenheit mit Tobesverachtung in groteste Renommisterei binüber, indem er 6 Liköre auf einmal fordert und dieselben — haft nicht geschen? — alle nacheinander vor den Augen des stupifizirten Lehrers hinunterstürzt.

Das hinunterstürzen von Spirituosen ift von ba an leiber eine grabbe'sche Bewohnheit geworden und bis zum Ende geblieben wie vor Zeiten beim Johann Christian Günther und wie in unferen Tagen beim gleichgenialen Umerikaner Ebgar Boe, bem Dichter bes "Raven" und bes "Maël-Dem armen Günther konnte man bas strom". noch nothdürftig verzeihen, weil zu seinen Lebzeiten allgemein geglaubt murte, es fei bas Hauptfennzeichen eines "Genie's", daß es Abends betrunken in ber Goffe liege. Aber andere Zeiten, andere Musen. Nachdem die deutsche Literatur burch Rlopstock reinlich und keusch, burch Wieland weltmännisch fein und durch Lessing vornehm im Hochsinn bes Wortes gemacht worden, war es nicht mehr erlaubt, Goffe auf Benie zu reimen und zu mähnen, die Rumflasche und der Ruhmpokal seien ein und basselbe Ding ober ber richtige kastalische Quell sprudle aus bem Spundloch eines Arrakfaffes . . .

Ein wunderlicher Mischmasch von einem angehenden Boeten unser Dietrich Christian, als er mit ber Absicht, bie Rechtswiffenschaft zu ftubiren, au Oftern von 1820 nach Leipzig abreif'te, wohin er ben Embroo seines Trauerspielungebeuers "Herzog von Gotbland" mitnabm. Linkisch und bochfabrend, schücktern und aufbrausend, verschlossen und überschäumend, weich und starrfinnig, vblegmatisch und quecksilbern: so stand er ein Sonberling icon in ben Jünglingsichuben; ein Bestimist, obne zu wissen warum; fertig mit bem Leben, bevor es begonnen batte, und boch auch wieber so ganz unfertig, so unreif wie eine Bflaume im Juni, innerlich zerfahren, äußerlich nachläffig und sogar unsauber. Sein Besen war Maß= losigkeit. Es batte ba boch von frühauf eine ordnende, im Rothfall auch zwingende Sand ge= fehlt, welche dem armen Jungen begreiflich gemacht batte, daß Regel und Maß viel mehr seien als Worte, auf welche ein "Genie nicht zu achten brauche.

Eine solche Hand hatte sich freundlich gegen ben jungen Grabbe ausgestreckt. Da war ber betwolber Archivrath Klostermeier, welcher bie Frage: "Wo schlug Hermann ben Barus?" mittels eines patriotisch-alterthumelnben Buches ju lofen fuchte. Gin febr unterrichteter Dann, angesehen, wohlwollend, bienstbereit. Auf unsern Dietrich Christian aufmerksam geworben, hatte er fich bemüht, ben jungen Baren ein bigden zu civilifiren, so bag selbiger sich in anständiger Befellschaft seben lassen bürfte. Aber ber junge Bar batte biefe Gonnerband brummend zurückgewiesen und hatte sich burchaus nicht bewegen laffen, bas archivrathliche Saus zu betreten. Sollte ihn von tiefer Schwelle eine bunkle Ahnung zurückgeschreckt haben, bag ihn bort fein Schickfal erwartete? Gewiß nicht. Aber ber Junge hatte ia leicht bemerken können, daß seine Ungeschlachtheit und Bizarrerie die guten Detmolder und Detmolberinnen in ber Meinung, er sei ein Benie, nur bestärkten. Hierburch fühlte seine Sitelfeit fich fo angenehm gekitelt, bag er fich wohl hütete, an feinem Barenfell herumleden zu laffen. Einem "Genie" ftanb es ja gar nicht an, sich wie andere "ordinäre" junge Leute zu

halten und zu gebaren. Es mußte seine eigenen Wege gehen.

4.

Es ging benn seine eigenen Bege, welche aber burch wirre Balbwildnisse und über schwindelnde Höhen hinweg zuletzt boch nur zu einem und in einen wüsten Sumpf geführt haben.

Mit der Juristerei befasste sich Grabbe im ersten Semester seines Ausenthalts in Leipzig ziemlich ernst. Dann aber nahm er es mit seinem Brotstudium nur noch sehr obenhin. Und so nahm er es bald mit den Studien überhaupt. Einzig und allein die Geschichte vermochte ihm eine tiesere und dauerndere Theilnahme abzugewinnen. Sein Wandel war zügellos. Er stand übrigens ganz außerhalb der studentischen Kreise. Die Burschen-Romantik kam ihm säppisch vor und von den Kindereien und Brutalitäten des "Komment" wollte er nichts wissen. Er tobte und

tollte auf eigene Hand. Er renommirte, so zu sagen, nur für und vor sich selbst, wenn er wie verrückt auf Geldbeutel, Gesundheit und guten Ruf losskürmte. Darüber verekelte er sich solgerichtig mehr und mehr an allem wissenschaftlichen Denken und Arbeiten und versiel auf die abgeschmackte Schrulle, zum Schauspieler geboren zu sein, was ihm der Prosessor Wendt vorderhand mit Mühe ausredete. Diesem theilte Grabbe auch seinen ruck- und stoßweise dem Abschlusse entgegenzgesührten Herzog Gothland mit und dem pappelshölzernen Kathederling und Hofrath wären ob diesem tragischen Ungethüm alle Haare zu Berge gestanden, so er noch welche gehabt und nicht eine Atel getragen hätte.

Bu Oftern von 1822 ging Grabbe weitersftudirenshalber von Leipzig nach Berlin, allwo im Juni sein dichterischer Erstling den letzten Federstieb erhielt. Es ist ein tolossales Ding, dieser Herzog von Gothland, aber eben doch nur eine tolossale Fraze. Alle ersinnlichen Grasseiten sind hier mittels des Hohlspiegels einer tranken Phantasie

ins Ungebeuerliche aufgereckt. Schillers Räuber erscheinen im Bergleich mit biefer Gräuelfastnacht als ein harmloses Ivhll. Im Gothland latscht und platicht ber Beltschmerz wie ein Besoffener in ber Kotblache bes Konismus berum. Wahr ift es, bann und wann zucht über biefe Kothlache ein blenbend prachtvoller Metaphernblit bin und erschallt ein vernichtungsfroher Donnerschlag mit folder Gewalt, als muffte er "biefe Rlippe im Dzean ber Welten", wie Grabbe unsere Erbe nennt, gerberften machen. So ein schütternbes Gewitter, bis zur bochften Bracht und Buth gefteigert, ift der Monolog Gothlands im 3. Aft. hier hat Grabbe in feiner Art geleiftet, mas. Schiller in ber seinigen leiftete, als er ben Traum bas Franz Moor vom Beltgerichte bichtete. Beibe Dichter haben später biese Region ber Erhabenheit nie wieber erreicht. 3m Uebrigen ist ber Gothland nichts weniger als ein Drama, als eine Tragodie. Die Fabel ift aberwitig, die Motivirung kindisch, die Handlung ein Opiumrauschtraum, ber Held nur ein tragischer Kasperle.

welcher alles turz und flein haut; man weiß nicht, warum und wozu. Es war Grabbe's fataler Miggriff von Anfang an, daß er, die Bedingungen und Bestimmungen ber bramatischen Kunft mißachtenb und verachtenb, auf bie Aufführbarkeit seiner Dichtungen kein Gewicht legte und keine Rücklicht nahm. Nicht als ob sich die eine ober andere berfelben, falls fie von einem einfichtigen Regisseur geschickt zur Sand genommen würde, nicht wirkungsvoll zur Darftellung bringen ließe; aber bas Schlimme mar, bag ber Dichter, inbem er fich in ber Anlage seiner Stücke einer über alle realen Berhältniffe bes Theaters binaussturmenben Maßlosigkeit überließ, überhaupt nie lernte, sich zu beschränken, zu zügeln, mit seinen poetischen Mitteln hauszuhalten und ben meift in wilber Trübheit hervorfturzenden Strom feiner Einbilbungefraft fünstlerisch zu bammen und zu klaren. So kam es, bag Grabbe's Dramen eigentlich nichts find als lauter bialogisirte Monologe und zwar lauter grabbe'sche Monologe. Denn bas hat" er mit Boron gemein, daß alle feine Belben fich

nur als Maften barftellen, hinter welchen die Züge bes Dichters unverkennbar beutlich hervorguden...

Aus Berlin schrieb Grabbe nach Bollendung bes Gotbland: "Wein Werk fällt ben Leuten. bie es lesen, so febr auf, daß fie beinahe wirbelig vor Ueberraschung werden ". Und wieder: "Mein Werk schafft mir allmälig immer mehr Freunde, Bekannte und Bewunderer. Das Stud ift aber fo ausgezeichnet und groß, daß sie mir rathen, ich musste es nur außerorbentlich geistreichen Männern zeigen, weil bas gewöhnliche Bolf es nicht verstände." Man fieht, unser Dietrich Christian hatte sich bas göthe'sche: "Rur die Lumpe find bescheiben" - gesagt fein laffen. schickte auch eine Abschrift bes Gothland nach Dresben an Tieck, um sich bessen Urtheil zu etbitten. Tieck, bekanntlich sein Lebenlang ein Spbarit und Selbstfüchtling, welcher sich nie die Dube gab, junge Streblinge ju förbern, wurde boch burch bas absonberliche Ding von bramatischem Ungeheuer zu einiger Theilnahme bewogen und spitte sein Urtheil barüber zu bem Sate zu:

"Ihr Stud hat mich angezogen und ergriffen, abgestoßen und erschreckt." Das begreift sich. Aber, die Wahrheit zu fagen, ist in den rohzuge= hauenen Granit- und Lavablöcken ber dramatischen Geftalten Grabbe's boch immer noch unenblich mehr Boesie als in den Tragantpuppen, welche in Tieck Genovefa und Raiser Oftavianus berumbämmern. literarisch=polemische Lustspiel Das freilich, welches Grabbe mabrent ber ersten Zeit feines Aufenthalts in Berlin fchrieb und fpater unter bem Titel "Scherz, Satire. Fronie und tiefere Bedeutung" veröffentlichte, ist nicht weniger anspruchsvoll als die literarischen Romödien Tiecks und ebenso unbedeutend wie diese. Tieck und Grabbe baben bas mit einander gemein, daß sie wähnen, ein paar schnurrige Einfälle reichten bin, ein Luftspiel baraus zu machen. Diese Einfälle werben bann platt und breit getreten, bis ber lette Tropfen von Witfaft glücklich herausgeprest ist. Die also entsaftete Bolemit wird dann unbeschreiblich fab und flau und ist auch, wie die literarischen Jämmerlinge ober Jämmerlichkeiten,

gegen welche sie gerichtet war, längst gründlich verschollen. Tieck hatte übrigens in diesen Berschollenheiten vor Grabbe den Borzug, ein wirklicher Ironiker zu sein, und als solchem ist ihm wenigstens da und dort eine Humoreske gelungen, welche, wie z. B. Hofrath Semmelziege's Erzählung von seinen ehemännischen Mißgeschicken im "Däumchen", Feinschmeckern von Lesern stets angenehm auf der Zunge prickeln wird. Grabbe's Humor dagegen wirst mit Felsstücken oder auch mit leeren Beinslaschen um sich und ist mehr lärmend als sustig. Seine Ironie hat Bärentagen und seine Scherze machen weniger lachen als frieren.

Wie wenig das Leichte, Lyrische, Luftige dem Genius Grabbe's zu Gesichte stand, zeigt so recht das ebenfalls in Berlin entworfene dramatische Märchen "Aschenbrödel". Diese grabbe'schen Feen und Gnomen haben nicht eine Spur von Arielshaftem oder Puckischem. Es sind plumpe Dinger, welche frostige Wige machen und falsch singen. Ueberall in dem langweiligen Stücke, wo sich der Dichter als Lyriker aufthun will, manifestirt er

sich als entschiedener Richtlyriker\*). Ein Lied ist ihm in seinem ganzen Leben nur einmal gelungen: ber Schlachtgesang ber schottischen Hochländer im 5. Alt des "Napoleon", in welcher Dichtung sich ja auch die besten Austassungen des grabbe'schen Humors sinden. Dieser vermochte wohl tann und

Euch anbetenb

Sowillt mir ber Bufen icamerrbtbenb."

<sup>\*)</sup> Als Beleg greif' ich aufs Gerathewohl folgenbe Strophen aus einem ber Bechfelgefange beraus: -Erfte Ree. Rüblft bu ben Biberball? Bas fingt bie Nachtigal? 3meite Fee. Berftebft bu's nicht? 3br Schlag ift klar ja wie bas Licht: "Durch's laub'ge Dunkel Bricht Glutgefuntel, Entzündet mir bie Bruft. Boch flammt mir auf bie Stimme Und preif't ber Liebe Schmerz und Luft." Erfte. Bas will ber Duft ber Rofe? 3meite. Er ift ber Rofe Stimme Und voll Gefofe Ruft fie bem Sonnengotte gu: "36 folief im grunen Rleibe. Berloren ift bie Rub'. Denn mich erwecteft bu! Dh Sonn' und Liebesfreube.

wann einen Bit hinzuschleubern, an welchem Gullivers Riesen ihre Seelenfreude gehabt hätten, aber er war zu brüchig, zu ungeschlacht, zu groetest, um Schönes im Zusammenhange, um ein humoristisches Kunstwert zu schaffen. Der erträgelichste humoristische Bersuch Grabbe's ist noch der tolle Operntext "Der Cid", natürlich nicht ernst gemeint, sondern eine gigantest=spaßhafte Bershöhnung der Operntextbücher\*).

Einen bichterischen Burf hat unser Dietrich

Gnom. Ich merke hier Spektakel — Mirakel, oh Mirakel!
Die sind nicht hässlich,
Doch ich bin auch nicht grässlich.
Ich werde hier poutsiren
Und werde reussiren.
Die da! welch eine Pfot' und welche Waden!
Sie tanzet auf dem Wind
Und thut sich keinen Schaben,
Oh wär' auch ich so leicht und so geschwind!

\*) Gottschall batte ben "Cib" in bie Sammlung ber grabbe'schen Werke aufnehmen sollen. Er irrte, wenn er annahm (Einleitung, S. 34) bie Handschrift sei verloren gegangen. A. Mueller hatte biefelbe im 1. Banbe seines Sammelbuches "Moderne Reliquien" (1845) abbrucken laffen.

Christian in Berlin gethan, ber, so er an's Riel gelangte, zweifelsohne überhaupt sein bedeutenbfter gewesen wäre: ben tragischen Burf "Marius und Sulla". Leiber klafft in Grabbe's Dichtungen, auch bei ben zu Ende geführten, zwischen Absicht und Ausführung, Wollen und Bollbringen meift ein tiefer Spalt. Die Entwürfe zu seinen Werken verhielten sich zu diesen selbst wie des Dichters majestätische Stirne feinem zu verfümmerten Rinn ober zu seinem unschönen Mund sich verhielt: — "disjecta membra poetae". Wahrheit, man spürt in ben grabbe'schen Dramen, wenigstens in ben bebeutenberen, überall ben Boeten, einen Boeten sogar, ber bie großartigften Anläufe zur Lösung höchster Probleme ber tragischen Dichtung nicht nur unternimmt, sonbern auch darchführen zu können scheint; aber überall vermißt man ben ordnenden, ruhig abwägenden, bie ungeftumen Sonnenrosse ber Phantasie maßvoll zügelnden Künstlerverstand. Grabbe's Muse war eine ftolzgebaute Riefin, aber ben Gürtel ber Schönheit hat sie nie getragen.

Wäre die Tragodie "Marius und Sulla" so ausgeführt und vollendet worden, wie sie ange= legt ist, sie wurde in der deutschen Literatur ba= stehen als ihr echtestes historisches Trauerspiel. Aus ben fertiggebichteten Scenen athmet ein fraftiger Sauch shatspeare'ichen Beistes. Bollendet. musste diese Dichtung den Römerdramen großen Briten völlig ebenbürtig zur Seite getreten sein. Ja, es hätte bieselben, ber vorliegenden Stizzirung bes Ganzen nach zu schließen, an Gin= beit bes Grundgebankens wie an Geschlossenheit ber Architektur sogar hinter sich gelassen. wie es ist, schließt bas Fragment mit einer jener prächtigen Hyperbeln, über welche Grabbe immer zu verfügen hatte. Sulla zieht nach Niedertretung aller Feinde triumphirend in Rom ein und

> "Der Erbball liegt wie ein Gefrümmter Stlave unter seinem Fuß; Lautjauchzend wie ben Wetterstral ber Donner Begruft bas Bolt sein Lächeln . . ."

Seltsam, gerabe zur Zeit, wo Grabbe, am Marius und Sulla schaffend, nicht erfolglos

ftrebte, mit bem Schöpfer bes Koriolan und Julius Cafar wetteifernd zu ringen, schrieb er feine Abhandlung "Ueber die Shaffpearemanie". ein geistvolles Kuriosum, welches aber vor allem beweif't, bag er ben englischen Dichter benn boch viel beffer studirt hatte als hunderte von zunftmäßigen Kritifern, von benen dem ersten ber zweite, diesem ber britte u. f. w. bis zum bundertsten und tausendsten einer dem andern gebankenlos faul nachschwatt. Neuerdings bat fich bekanntlich Rümelin das Verdienst erworben. mittels feiner "Shaksvearestudien eines Realisten" ben übermäßigen, häufig geradezu ins Narrenhafte überschlagenden Shakspearekult auf das richtige Maß zurückzuführen und der namentlich durch Gervinus bogmatisirten Shakipeareabgötterei gehörig ben Text zu lesen. Run wohl, lange vor bem Realisten hat Grabbe in seiner Abhandlung gegen diese zuerst von unseren impotenten Romantikern aus Reid auf Schiller angegebene Abgot= terei gar manchen wohlbegründeten Einwurf vorgebracht und gezeigt, daß eben auch an ber Sonne Shafspeare nicht alles Gold sei, sondern viel Messing mitunterlaufe. Im übrigen wurde selbstwerständlich der wahren und wirklichen Größe Shafspeare's die gebührende Huldigung dargebracht und diese oder jene Seite solcher Größe durch Grabbe in die richtige Beleuchtung gerückt.

Sieht man ben Lebenswandel an, welchen ber Dichter in Berlin führte, so muß man sich verswundern, daß er Zeit und Stimmung zu den erswähnten Entwürfen und Arbeiten — wozu noch der Plan zu dem kleinen tragischen Spiel "Nansnette und Marie" kam — zu sinden vermochte. Denn dieser Lebenswandel war zügellos und aufsreibend im höchsten Grade, wechselnd nur zwischen der Aufregung der Orgie und der Erschlaffung bes Katzenjammers, ein wüstes Stück "Genialität".

Der irrlichtelirende Dietrich Christian war Mitglied einer Bande von Poetastern, Kritikastern, Philosophastern und sonstigen Phantastern geworben, welche sich alle mögliche Mühe gab, ein schwächliches Nachspiel zum "Sturm und Drang" der Götzund Wertherzeit in Scene zu setzen. Borch, Köch,

Gustorff, Robert (ber Bruder Rabels), Uechtrit und Beine gehörten biefer Banbe an, welche fich in Berlin aufthat turz nachdem ber Kater-Murrund Meister-Floh-Hoffmann an der Rudenmarksbarre gestorben, die er sich mittels der in Ge= meinschaft mit Ludwig Devrient ausgestochenen "Elixiren bes Teufels" und mittels sonstigen Alkohols angetrunken hatte. Bon biesen epigo? nischen Kraftgenies sind zwei. Robert und Uecht= rit bekannt, und zwei, Grabbe und Beine, berühmt geworben. Röcht, ber verftändigste in ber Sippschaft, scheint in dieser ungefähr die Rolle gespielt zu haben, welche in der weiland rheinund mainländischen Dichtergenoffenschaft Beinrich Merck innehatte. Im übrigen hat sich zwischen biesen nachgebruckten "Titanen" fein bauernbes und festes Berhältniß gebilbet. Wir sehen ba nur eine flüchtig-gemeinsame Bummelei und feine Spur von jenen eblen, förbernben und fruchtbaren Freundschaften, wie bas 18. Jahrhundert sie geftiftet hat.

Derweil war Grabbe mit ben Geldmitteln,

seinen fraftgenialen Lebensmandel fortzuseten, zu Nachbem er verschiedene halbe und ganze Verzweifelungssprünge gemacht — der skurrilste war ber bekannte, angeblich aus Mangel an einer Feber mit einem "Span" geschriebene Bettelbrief an ben damaligen Kronprinzen von Preußen muffte von Berlin geschieben sein. Die Schauspielerberuferatte rumorte wieber unter ber Schäbelbecke bes Zerfahrenen und trieb ihn nach Dresden, wo ihn Tied mit bem Theaterintenbanten Könnerit in Beziehung fette. Tied scheint für eine Weile an bem absonderlichen Menschen= find aus dem teutoburger Walde ein ironisches Behagen gefunden zu haben, das freilich nicht lange vorhalten konnte. Natürlich offenbarte sich die erwähnte Ratte beim leisesten Bersuch einer Probe sofort als das, was sie war. Die Hoffnung, als Regisseur beim Theater angestellt zu werben, mußte ebenfalls fehlschlagen und nach brei Monaten erkannte Grabbe, daß er seinen Wanderstab weitersetzen musste. Er ging noch so zu sagen im Zickzack um bas "verwünschte" Detmold herum, musste aber schließlich boch hinein. Unterwegs in Leipzig, von wo er nach Braunschweig und Hannover dämmerte, hatte er noch einen superlativischen Grabbeismus verübt. Er saß in Gohlis beim Bier und Eierkuchen, als ein leipziger Herr, welcher ihn von früherher kannte und sich ihm sehr theilnehmend bezeigt hatte, hereintrat, sich zu ihm setzte und ein freundschaftlich Gespräch begann, welches aber der Dichter unterbrach, ten Herrn Rath von der Seite anschnaubend: "Gott, o Gott! Lassen Sie mich doch zusrieden! Der schöne Eierkuchen wird mir ganzkalt durch Ihr ewiges Sprechen. Ich habe jetzt keine Zeit zum Zuhören."

5.

In abgeriffenen Aleibern und mit abgeriffenerem Gemuthe kehrte Grabbe in seine Baterstadt zurud. Wie ber Heimgekehrte gestimmt war, merkt man, wenn er alten Bekannten auf ihre

freundlichen Begrüßungen mit gelangweiltem Be= sichte die stehende Antwort gab: "Ei sieh', ich meinte, bu wärest schon längst gestorben." Im Sommer von 1824 bestand er bas juristische Eramen, welches im Reiche Lippe eben kein Examen rigorosum gewesen sein mag, und begann als Abvokat zu praktiziren, daß Gott erbarm'! Im übrigen hielt er sich möglichst abseits ber Leute, fogar im Wirthshaus. Mitunter grabbeifirte er freilich baselbst explosivisch genug. Machte sich z. B. eines Tages ein betmolder Magister bes Langen und Breiten mit einer Schoppenstecherrebe über Shakspeare mausig, als unser Dietrich Christian aus ber Ede, in welcher er gesessen, plöglich lapidarisch hervorfuhr: "Sie und Shaffpeare? Sie verstehen ja gar nichts vom Shafipeare!" Später, nachbem er berühmt geworben, hat er einmal einen burchreisenben berliner Studenten, beffen Bewunderungsphrafen ihn langweilen mochten, in die Wange gebiffen mit ben Worten: "Da haben Sie ein Zeichen meiner Hochachtung."

Dem Dichten nicht nur, sonbern auch ber Theilnahme für literarische Dinge überhaupt schien er
während ber ersten Zeit nach seiner Heimkehr ganz
entsagt zu haben. Langten Briese von seinen berliner Rumpanen an, so warf er sie uneröffnet beiseite. Man hätte glauben können, ber Dämon in
Grabbe habe schon gänzlich ausvulkanisirt und nur
eine todte Schlacke zurückgelassen. Dem war aber
nicht so. Zwar hat er, nachdem es ihm mislungen,
eine Gehilsenstelle beim Archiv zu erhalten — sein
alter Gönner Klostermeier hatte ihn dazu vorgeschlagen — in völliger Hoffnungslosigkeit wiederholt
in sein Tagebuch geschrieben: "Wär" ich todt, es
wär" mir lieb; lebt" ich nie, es wär" mir lieber."

Aus bieser trägen Verlorenheit riß ihn ein buchhändlerischer Einfall heraus. Einer seiner leipziger Bekannten, Kettembeil, hatte eine Buch-handlung in Frankfurt erworben und machte bem Dichter bas Anerbieten, seine fertigen Manusstripte, insbesondere bas des Gothland, zu drucken. Grabbe ging auf diese erste günstige Wendung seines Geschickes mit einem Eifer ein, welcher

zeigte, daß sein Pessimismus zu dieser Zeit denne doch mehr nur ein anempfundener als ein eingelebter war, und zudem: "Dichter lieben nicht zu schweigen; wollen sich der Menge zeigen." Im Jahre 1827 erschienen dann die "Dramatischent Dichtungen von Grabbe", 2 Bände, welche den Gothland, den Torso Marius und Sulla, ferner Nannette und Marie, die Romödie Scherz, Satire und Ironie, sowie den Aufsat über den Shakspearewahnsinn enthielten. Des Dichters Ruf war damit gemacht. Dumme Kritikjungen schrieen sogar aus voller Kehle, in dem Schöpfer des Gothland sei der deutschen Literatur ein "Meteor" von bhron'scher Größe aufgegangen.

Unter sothanen Umständen wurden die guten Detmolder förmlich stolz auf "unser Genie" und der Ruf desselben drang sogar zu den erhabenen Höhen hinauf, allwo der Selbstherrscher von Lippe thronte. Serenissimus geruhte zu geruhen, daß auch der Staat den literarischen Berdiensten, unseres Genie's "seine Anerkennung zollen müsste, und wie in der Flachsensingerei selbst das Gute

und löbliche fast immer mit Nothwendigkeit in ber Ausführung zu einer Karikatur wurde und wird, so geschah es auch hier. Auch in einem wirklichen Staat ware es nicht ganz leicht gewesen, für einen Dietrich Christian Grabbe bas richtige Amt zu finden, in Lilliput war es un= möglich. Der Dichter wurde i. 3. 1827 zum Aubiteur bes lippe'schen Heeres, will fagen Bataillons ernannt und er hat sich bann auch als ein nie bagewesenes und schwerlich jemals wieberfommendes Unifum pon Auditeur bargestellt. Man ließ ihn aber mit größter Nachsicht eine erklecklich lange Zeit amten, wie fein humor es ihm eingab, und biefer gab ihm Klein-Zaches-Sprünge ein, wie sie in beutschen Amtstuben noch nie vorgekommen waren und wohl nie wieder portommen werben \*).

<sup>\*)</sup> Man lese 3. B. bei Ziegler (a. a. D. S. 85 fg.) bie tolle Scene, wie Grabbe in Unterhosen und barüber gezogenen schwarzseibenen Strümpfen, im rothkattunenen Nachtkamisol und barüber gehängtem schwarzem Frack zwei Offizieren ben Dienstelb abnahm.

Abgesehen bavon, begann jest Grabbe's Glückzeit, salls nämlich solche bämonische Naturen überhaupt glücklich sein könnten. Sie können es nicht, weil bas höchste wirkliche Glück, bas dem Menschen beschieben, jener höchste Grad von Resignation ist, welcher schon an die Todeszuhe gränzt und alle die Gemeinheit der Welt höchstens noch eines traurigen Lächelns gränzensloser Verachtung würdigt. Diese Resignation ist es auch allein, welche jenen durch nichts zu erschütternden Muth verleiht, ohne Furcht wie ohne Hoffnung den Stein des Sisphus zu wälzen, d. h. das Gute zu wollen und das Rechte zu thun.

In dem absonderlichsten aller Auditeurs besann die Dichterader wieder zu pulsiren und zu quillen. Im Sommer von 1828 wurde die Tragödie "Don Juan und Faust" geschaffen, ein kühner und der Hauptsache nach auch geslungener Bersuch, das Klagewort von Göthe's Faust: "Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust!" originell zu glossiren. Grabbe vers

forperte biese zwei Seelen in ben Beftalten feines Don Juan und feines Fauft. Jener ift ber resolute sübliche Genugmensch, diefer ber bem Warum bes Warum nachgrübelnde nordische Träumer und so vertreten die Beiden die zwei Seiten bes Weltschmerzes: ben raftlos vorwärts stürmenden Trieb nach Glück und Genuß und bie bicht hinterher hinkende Erkenntnig, bag Glud und Genug auch nur eine Seifenblafe. Als ben genialsten Zug in dieser Dichtung hat man mit Recht den hervorgehoben, daß Donna Anna sich unverkennbar weit mehr zu dem lüberlichen Realisten Don Juan als zu dem erhabenen Ibealisten Faust hingezogen fühlt, wie man ja übrigens auch beim Mozart aus ben Berwünschungen ber Donna gegen ben Wüstling bas "Ruffe mich noch einmal!" beutlich genug berausbort. Es find Schönheiten in Grabbe's Dichtung, welche dieselbe zwar nicht entfernt bem göthe'schen Kauft, aber boch bem byron'ichen Manfred zur Seite stellen. Als Drama theilt es jedoch die schon berührten Grundgebrechen der grabbe'schen. Dramatif. Es ift sogar noch mehr centrifugal als andere Stude bes Dichters ober vielmehr es hat gar kein Centrum; benn bag schließlich Don Juan und Fauft von einem und bemfelben Teufel geholt werben, kann doch wohl nicht für ein Centralmotiv gelten. Auch geht ben Figuren bas rechte Leben ab. Ihre Erscheinungsweise und ihre Sprechart beden sich nicht. Alle Charaftere bes Studes find, icharf angeseben, nur Marionetten. Man sieht allenthalben ben brähtelenkenben und bort überall ben foufflirenden Dichter. 3a, mahrhaftig, beim Anblick biefes Don Juan, biefes Fauft, biefes als fcmarger Ritter verkleibeten Teufels muß man unwillfürlich an jene alten trodenen Holzschnittebilder benten, welchen Bapierstreifen mit graßbrockigen Sentenzen aus bem Munbe hängen. Derfelbe Tabel trifft übrigens auch Byrons Manfred und Kain. Selbst unter ben Dichtern höchsten Ranges haben nur wenige es vermocht, terartige Stoffe fünstlerisch zu bewältigen und die Träger metaphhischer Probleme zu plastischen, fest und voll zur sinnlichen Erscheinung kommenden Gestalten herauszuarbeiten. Streng genommen, vollbrachten das nur Aeschplos im Prometheus, Dante im Inferno, Shakspeare im Hamlet, Cervantes im Don Quijote, Göthe im Faust und Mickiewicz im Todtensest ("Dziady"). Die vollendetsten aller dieser Schöpfungen sind zweiselsohne der spanische Hidalgo und der deutsche Mephisto.

Im Winter von 1828 — 29 begann Grabbe die ausführende Arbeit an seinem beabsichtigten Tragödienchklus "Die Hohenstausen", mit welchem Stoffe sich gleichzeitig auch andere deutsche Dichter, insgesammt dazu angeregt durch Raumers Geschichtewerk, beschäftigt haben. So der arme Baiblinger, ein der grabbe'schen Art vielsach verwandter Epigone der Kraftgenialitätszeit, welcher damals in Rom einem vorzeitigen Grab auf dem Friedhof bei der Phramide des Cestius zustürmte, den er vorahnend in dem schönsten seiner Lieder geseiert hatte. Grabbe hat nur zwei Stauserdramen sertiggebracht: "Friedrich Barbarossa" und "Heinrich der Sechste"; aber die sind denn

boch ebles Korn, vollends verglichen mit ber Spreu von Raupachs Hohenstaufen. Unfer Dietrich Chriftian verhält sich zum Raupach wie Gutenberg zu einem Schnellpressetreiber. Batt zu einem Lokomotivführer und Arkwright zu einem Baumwollefabrikanten ober auch wie Rheinwein zu Dünnbier, wie Moffa zur Cichorie, wie die echte Havanna jur nachgemachten Granbson. Scenen wie die zwischen Heinrich dem Löwen und Mathilbis im Barbaroffa (A. 5, Sc. 2) und bie zwischen Kaiser Heinrich und dem sterbenden Welfenherzog in Heinrich bem Sechsten (A. 3, Sc. 2) konnte nur ein Dichter von echtbamonischer Sehergabe benken und darstellen. Hier entspricht der Größe des Burfes die Grofartiafeit der Ausführung burchaus und vollkommen. Nirgends auch ist Grabbe so sehr Dramatiker wie in diesen bei-Dieselben geboren unzertrennlich ben Stücken. zusammen, sind eigentlich nur eins: im Barbarossa knotet sich bie tragische Schuld, im Raiser Heinrich vollzieht sich die Sühne. Der Schöpfer biefer beiben Dichtungen, in welchen fich ein ebler

Baterlandsstolz hoch aufrichtet, sollte in Deutsch= land nie vergessen werden \*).

"Bas ist mir näher als bas Baterland? Die Heimat nur kann uns beseligen; Berrätherei, die Frembe vorzuziehen! Nicht Faust wär' ich, wenn ich kein Deutscher wäre. Oh Deutschland! Baterland! Die Thräne hängt Mir an der Bimper, wenn ich bein gedenke.

<sup>\*)</sup> Ein echtgermanischer Bug, bie gemuthliche Borforge für bie Thiere, wie bie romanischen Nationen fie gar nicht tennen, fpringt une aus nachstebenbem Gefprach zwischen ben beiben sachfischen Langinechten Landolf und Wilhelm (im Barbaroffa) entgegen. "B. Die Freude lacht bir ja aus bem Geficht. - 2. Ich habe enblich ein bifichen Safer für bie Life aufgetrieben und fie fnufpert barin, bag fic bas Berg umfebrt vor Bergnugen. - 28. Ja es gebt nichts über bas Anufpern von fo einem Bferbe-Ohne bas tann ich nicht schlafene Wie gebt's beinem eigenen Magen? 3d bungere verflucht. - 2. Mein Magen ift leer wie bie Welt vor ihrer Erschaffung. Aber bie Life thut fich boch einmal gutlich!" - Bon echt= bichterischem Inftinkt zeugt es, bag Grabbe einmal ben ftablbarten, von aller Sentimentalität himmelweit ents fernten Raifer Seinrich unverfebens in bas Wort ausbrechen lafft: "Richts boch ebler als ein beutiches Berg!" Im Don Juan und Fauft ift eine ber iconften Stellen bie, wo ber lettere vom beutschen Beimweh angefast wirb -

Einer ber eigenartigsten Borzüge Grabbe's ist seine Bermögen, Massen bichterisch wirksam in Bewegung zu setzen. Bon beutschen Dichtern kommt ihm hierin nur einer gleich, Schiller, welcher biese Kunst nach kleinerem Maßstab in der Bankettscene im Wallenstein, nach größtem in der Landsgemeinbescene auf dem Rütli im Tell bewunderungswürdig bewährte. So that auch Grabbe. Schon in den Stauserdramen, noch mehr aber in seiner zunächst vorgenommenen und vollendeten Dichtung. Seine Krast der Hervordringung war zu jener Zeit so recht in Fluß und Guß und Schuß und unmittelbar nach Bollendung Heinrichs bes Sechsten hob er im Januar von 1830 "Napoleon ober die hundert Tage" zu dichten an.

Kein Land, das herrlicher als du, kein Bolk, Das mächt'ger, ebler als wie beines! Stolz Und stark, umkränzt von grünen Reben, tritt Der Rhein dem unverdienten Untergang In Niederlandens Sand entgegen, kihn Und jauchzend ftürzt die Donau zu dem Aufgang — Unzähl'ge beutsche Abern rollen grad' So stolz und kühn wie Deutschlands Ströme!"

Aber dies Werk markirte keinen künstlerischen Borfchritt, im Bergleich mit bem zweiten Stauferbrama sogar einen entschiedenen Rückschritt. Es aerfährt und zerfasert sich zu einer bialogisirten bistorischen Rovelle. Wie man dieses "Drama in 5 Aufzügen" aufführen sollte, ist rein undent-Die Form ist bemnach grundverfehlt und ganz unhaltbar. Nimmt man aber von dem Anfpruch ber "Hundert Tage", ein Drama vorstellen zu wollen, Abstand, so haben wir eine Reihenfolge von Genrebildern aus dem Bolts- und Hofleben, von Intrikenspielen und Lager= Schlachtscenen vor uns, welche zu ben besten Schildereien gehören, die überhaupt existiren. find Rabinettstücke vom bochften Werth barunter, 3. B. die 4. Scene des 3. Aufzugs, wo die Erbärmlichkeit bes bourbonischen Schranzenthums und die ber napoleonischen Lanzknechtschaft gleich meisterlich zu ergötlicher Unschauung gebracht ift. Das ganze Stud. fo wie es steht und liegt, muß anerkannt werben als die weitaus bedeutenbste bichterische Transfiguration bes Napoleonismus.

Damit verglichen, ift alles, was frangofische, italifde und englische Boeten jur Kennzeichnung bes großen Despoten und bes napoleonischen Frankreichs aufgebracht haben, nichts als Zuckerbäckerwaare; selbst Manzoni's und Byrons berühmte Napoleonoben nicht ausgenommen. Bon Lamartine's, Quinets und Hugo's geschwollener Floskelei wollen wir gar nicht reben. Der lettgenannte, in Folge kläglicher Unwissenheit sein zweifelloses Genie meist migbrauchend, um poetische Miggeburten zu zeugen, hat viele hundert Ellen vom beften frangofischen Bombaft verschwentet, um nacheinander bas Bourbonenthum, ben Napoleonismus, ben Louis-Philippismus und ben Republikanismus glorificirend barein zu wickeln. Wenn man die ungeheuerliche Phraseologie seiner in ben 30ger Jahren verfertigten Napoleonkulthumnen näher ansieht, so grinzt einem aus benselben schon ber hugo von 1870 entgegen, - ber hugo, welcher proflamirte: "Ich habe meinen Namen vergeffen, ich beiße jett Baterland; ich bin gang Bajonnett, ganz Kanone, ganz Mauer!" - ber

Hugo, welcher es vollmäßig verbient hat, daß man mit Travestirung des bekannten shakspeare's schen Berses

"Des Dichters Aug', in schönem Bahnfinn rollenb" — von seinen angeblich patriotischen, in Wahrheit aber thorenbubischen Ausfällen gegen Deutschlanb sage:

Des Narren Mund, in wiffem Wahnwitz geifernb . . . .

Grabbe hat in der Manier seines "Napoleon" später noch zwei dialogisirte Historien geschrieben, den "Hannibal" und die "Hermannsschlacht". Bon beiden Dichtungen lässt sich dasselbe sagen, was von jener gesagt worden ist. Große historische Blicke, gewaltige poetische Bürse, markigwuchtige psychologische Züge überall; aber kein Berstehen, kein Berstehenwollen der dramatischstünstlerischen Nothwendigkeiten. Hervorzuheben sind die zwei weiblichen Figuren Alitta im Hannibal und Thusnelba im Hermann: von sämmtlichen grabbeschen Frauengestalten sind diese beisden am besten "herausgekommen". Freilich vers

lieh bes Dichters mehr und mehr zunehmenbe Sucht, allfort lapidarisch zu charakterisiren und seine Personen so zu sagen nur noch Granit sprechen zu lassen, auch diesen beiden Gestalten etwas Steinernes. Beide sind zudem Mannweiber, welche an die mannweiblichen Heldinnen Ariosto's erinnern. Nie war der arme Dietrich Christian im Stande, eine Frauengestalt zu schaffen, in welcher sich anmuthigsbescheiden Zartheit mit dem kräftigen Aufschwung idealer Gesinnung verbunden hätte, eine Frauengestalt, wie sie Wordsworth sich eine gedacht hat, als er die schöne Strophe schrieb:

"A violet by a mossy stone Half hidden from the eye; Fair as a star, when only one Is shinning in the sky."

Der Berlockung zum Fratzenhaften gab Grabbe jetzt mehr und mehr nach, wie unter anberem die Schilberung des Mittagsessens in Hermanns Hof oder die Beschreibung, wie die karthagischen Olisgarchen ihre Häuser zu Mäusefallen für ihre Gegner einrichten, beweisen können. Auch im

Apnischen ließ ber Dichter immer zwangloser feinen Damon aus. Die Scene in ber Bermannsschlacht, wo "bie Rlopp" ihre Baterschaftsflage gegen ben "Ratermeier" bei bem römischen Brator anbringt, sieht auf's haar einer schabenfroben Satire auf die berühmte Stelle in ber Germania ähnlich, wo Tacitus die Reuschheit ber beutschen Mädchen preif't. In ber ursprünglichen Handschrift bes Hannibal tamen Naturlaute vor, wie sie zu Anfang bes 18. Jahrhunderts in der wiener Hanswurstkomödie bräuchlich waren. karthagischen Generale wollen Kriegsrath halten und während sie hochweise berathen, geht Hannibal beiseite mit den Worten: "Wartet mal, ich muß erft mein Waffer abschlagen." Bevor er dann Italien verlässt, verrichtet er noch Unbeschreibliches und fagt: "Das ift mein Denkmal, welches ich hier hinterlasse" . . . Tropbem hielt ber Dichter als solcher ftets an bem Axiom fest: "Groß sein beifit, nicht ohne großen Gegenstand sich regen" — und trug sich zur Zeit, wo er im Bollfaft seines Wollens und Könnens stand, mit ben großartigsten tragischen Entwürfen. So besabsichtigte er, eine Tragödie "Alexander der Große" und eine weitere "Jesus" zu dichten, und jedensalls wäre Grabbe mehr als irgendeiner seiner Zeitgenossen der Mann gewesen, solchen Problemen gerecht zu werden"). Dazu würde aber erforderslich gewesen sein, daß des Dichters Leben nicht selber zu einer Tragisomödie geworden wäre, zu einem tollen Mischmasch von tragischen Motiven und barocken Borkommnissen, welches Wirrsal einem kläglich-fratzenhasten Ende zuschwankte.

<sup>\*)</sup> Der Dichter pflegte, bezeichnend genug für seine Art, zu arbeiten, seine Werke auf Papierschnitzel zu schreiben, wie solche ihm gerade zur Hand ober wie er sie aus Aktensascikeln ober Dienstblichern herausriß. Auf einem solchen Schnitzel hat sich das folgende kleine Bruchfild von der beabsichtigten Alexandertragobie erhalten.

Alexanber. Wenn ich bich liebe, Thais, glaub' ich, Es ift die Welt mit all ben brennenben Gestirnen!

Thais. Rönig, flammt' ich liberm Saupt Dir boch wie bie ba! Eine Flamme würb' Der himmel . . .

6.

Bon allen baroden Einfällen, welche unser Dietrich Christian jemals ausgehen ließ, war zweifelsohne ber tollste seine Heirat. Menschen von seinem Schlage gelingt sehr selten ober nie ber "große Burf". Denn zum Gelingen gehören Frauen, wie sie eben auch sehr selten vorkommen. Wenn es besonders gutgeht, eine auf zehntausend. Lucie Alostermeier, welche zu heiraten Grabbe das Unglück hatte, war keine von den zehntausenden, bewahre!

Die Billigkeit forbert jedoch, anzuerkennen, daß es wahrlich kein Spaß gewesen ist, mit dem Dietrich Christian zurechtzukommen. Eine gute Ehe ist Gleichmaß, ein fortwährendes gegenseitiges Ertragen, Schonen und Berzeihen, ohne daß hier-

Alexander. Siehft bu ben Oft errothen? Der

Ift meine Braut.

Thais. Und ich?

Alexander. Du bift ein Schimmer

Bon feiner glübenben Bange.

von jemals die Rede wäre. Daß dem so sein müsse, davon hatte weder der Dietrich noch die Lucie auch nur die blasseste Borstellung. Beide waren jähe, maßlose Naturen und zur Steigerung der Unerquicklichkeit ihres Berhältnisses war das Weib die stärkere Natur, welche es bald loshatte, daß ihr Eheherr von Charakter nur ein Baschelappen.

Grabbe war erst nach dem Tode des Archivraths Rlostermeier im Sommer von 1829 mit ber hinterlassenen Tochter besselben in nähere Be= ziehungen getreten. Lucie's Bilbung imponirte ihm; außerdem war sie eine hübsche Figur mit üppigen Formen. Er fam auf die unfäglich bumme Ibee, bas ware eine Frau für ihn. Sie ihrerfeits, welche ein erkledliches Stud von einem Blauftrumpf mar, fühlte fich geschmeichelt, baß ein berühmter Dichter ihr ben hof machte, obzwar biese Hofmacherei meist in grabbe'sch-grotesten Formen vor sich ging. Die erste förmliche Werbung Grabbe's miglang jedoch. Das bureaufratische Blut ber Frau Archivräthin emporte sich gegen ben Gebanken, baß ihre Tochter bem Sohne bes Zuchthausvogtes angetraut werben sollte, und maßen Lucie weit entfernt war, wirklich in ihren Bewerber verliebt zu sein, so erhielt bieser in aller Form einen Korb.

Der machte ibm freilich nicht viel zu schaffen. Seine Freiwerberei war ja nur die blanke Marotte gewesen. Jest aber verschoß er sich leiden= schaftlich in ein fehr schönes Bürgermädchen, bem er von seiner Leidenschaft so lange und so beiß vorzuphantasiren wusste, daß die arme Henriette sich zulett einbildete, auch sie sei verliebt. Die Folge war ein förmliches Berlöbnig, welches im Frühjahr von 1831 stattfand. Bur großen Genugthuung von Grabbe's aufrichtigen Freunden, welche überzeugt waren, henriette wurde bem Dichter eine behagliche Häuslichkeit bereiten und baburch Ordnung in seinen Banbel und Frieden in sein Gemuth bringen. Diese Hoffnung mahrte jedoch nicht lange. Henriette muffte balb innewerben, daß weder Grabbe für sie, noch sie für Grabbe passte. Ihr solid burgerlicher Sinn fühlte sich

abgestoffen burch bie Rraftgenialitäten ihres Berlobten, welcher seinerseits mitunter bem, was er bie Bhilifterei seiner Braut nannte, so recht mit Absicht vor ben Ropf ftieß. Bas follte 3. B. ein schlichtbenkenbes, aber richtig und warm fühlenbes Mabchen bazu fagen, wenn eines Tages, als fie auf einem Sraziergang am Schlokgraben vorüberfamen, ihr Berlobter plöglich zu hafeliren anfing und die Frage an sie that: "Hör' mal, was würdeft bu wohl thun, wenn ich jest ins Baffer spränge? Soll ich mal bineinspringen?" Henriette mochte benten: Springe bu, wohin bu willst; ich aber will mich buten, mit bir ins Chebett, b. b. in mein Unglud zu springen. Und sie butete fich wirklich. Sie gab bem Dichter fein Bort zurud, verließ ibre Baterftabt und ließ fich burch teine Bemühung Grabbe's bewegen, ibm noch einmal Gebor zu ichenken.

Nun geschah bas Dümmste, Tollste: unser abermals bekorbter Dietrich Christian kehrte zur Lucie Klostermeier zurück und biese nahm ben von ber gescheiben Genriette Ausgegebenen wohlwollenb auf. Er begann seine Werbung um Lucie auf's neue und fand Gehör und Erhörung. Warum? Weil ein anderer Freier sich nicht einstellen wollte, weil Fräulein Lucie nachgerade sich angealtjungfert fühlte und in das Alter eingetreten war, wo man schlechterdings einen Mann erwischen muß, so man nicht siten bleiben will. Sie wollte nicht siten bleiben und im März von 1833 trat sie mit Grabbe vor den Traualtar. Unter welchen Vorzeichen, macht die Thatsache klar, daß der Bräutigam beim Herausgehen aus der Kirche einem Bekannten zurief: "So, da haben wir nun das Unglüd!"

In Wahrheit, sie hatten es, er und sie. Diese She war in der Hölle geschlossen und wurde binnen kurzem, binnen sehr kurzem eine Hölle für die beiden Sheleute. Auf welcher Seite das gröskere Maß von Schuld, dürste schwer zu entscheiden sein. Hätte Frau Lucie ein weniger kaltes Herz und einen weniger heißen Kopf beseisen, als sie besaß, so müsste sie unbedingt als der weniger schuldige Theil bezeichnet werden.

Sie hätte bann wohl auch verstanden, ihren Gatten bavon abzuhalten, seine meiste Zeit in der Aneipe zu versitzen und sich nach und nach um den gesunden Wenschenverstand, um die Arbeitskraft und Arbeitslust, sowie um die Achtung seiner Mitbürger zu trinken.

In der schönen polnischen Ballade vom Hexenmeister Twardowski springt der Teufel, welcher
ihn zu holen kommt, unversehens aus dem Branntweinglas. Auch der Teufel, welcher dem Dietrich Christian schließlich physisch und moralisch, so
zu sagen, das Genick brach, lauerte in den Weinslaschen und Rumgläsern, ohne welche der beklagenswerthe Mann schon Bormittags nicht mehr
sein konnte.

Wie es mit seiner She bestellt war, beleuchtet scharf und hässlich genug, was sein Lebensbeschreiber Ziegler bei einem Besuch im grabbe'schen Hause sah und hörte. Der Dichter hielt auf bem Hose eine Eule und eine Ente, an und mit welschen Thieren er die wunderlichsten Grabbeismen verübte und welche er allen Besuchern zeigte.

Auch Ziegler muffte sie seben. Grabbe stopfte querft ber Eule ein übermäßig großes Stud Fleisch in den Hals hinein, dann holte er die Ente berbei und ftief sie zu ber Gule in ben Räfig, um, wie er fagte, die beiden Biefter miteinander zu kovuliren. Er beklamirte in Karikaturmanier die Trauungsformel und schrie der Ente zu: "Sag' ja!" Die geängstigte Ente machte Quat, quat! worauf ber Poet: "Ha, Grabb, Grabb! Hörft bu? Das ift ein Stich auf mich. Wart', bu verflucte Bestie!" Und er schlug bas arme Thier, über welches nun auch die Eule wüthend herfiel. Lachend freischte bei diesem Anblick Grabbe seinem Besuche zu: "Geben Sie geschwind zum Herrn Baftor! Er soll hier eine Ropulation vornehmen. Es ist eine Sünde und Schande, eine folche wilbe Che!" Derweil mar Frau Lucie in den Hof gekommen und blickte mit schabenfrohem Richern auf bas verrückte Treiben ihres Gatten. "Ja, ja - fagte biefer meine Frau geht gerade wie eine Ente. Komm, Ziegler, meine Frau will dir gern einen

Rug geben." Sie zierte fich: "Ach, laff' boch, konnte aber bas Lachen nicht ver= Grabbe!" halten. "Ach, was - schrie er - bu haft es ja boch gern!" Riegler machte sich mit möglichst guter Manier bavon. Bon ben zügellofen Reben, welche Grabbe während ber abendlichen Trinkgelage, die er in seiner Wohnung veranstaltete, in Gegenwart seiner Frau losließ, wagt ber Biograph kein Beispiel zu geben. fagt nur: "Ja, es waren wunderbare Gesell= schaften, die kaum in benen der emanzipirten Frauen von der ausgelaffenften Art ihr Begenftuck finden möchten." Natürlich wechselten biefe Rauschstimmungen mit tagenjämmerlichen und in solchen warf bann ber Dichter auf ben nächsten besten Papierfeten Bersebriefchen an seine Frau, in welchen sich ber Säuferwahnsinn anzumelben schien \*).

Nun blub'n bie Baume -

<sup>\*)</sup> Zum Beispiel: "Ach, Lucie! Bor ber Eh' Da waren es süße Träume!

Bald fam es zwischen Mann und Frau zu ben wiberwärtigften Auftritten, insbesondere auch veranlasst burch bie allerbings nicht ungerechtfertigte, aber taktlos und rudfichtslos geübte und fundgegebene Borforge, welche Frau Lucie bem Batten gegenüber hinsichtlich ihres beigebrachten Bermogens bethätigte. Mit bem ärgern unb ärasten Verfall von Grabbe's Che und Haushalt ging sobann ber seiner amtlichen Stellung Band in Hand. Gine gränzenlose Unordnung war all= mälig in ber Führung seiner Geschäfte eingeriffen ober vielmehr war biese Führung gerabezu eine Nichtführung geworben. Man muß anerkennen, baß bie lipper Regierung fehr nachsichtig gegen ben Dichter verfuhr und bem Unwesen zusah, so lange es irgendwie anging. Zulett aber ging es schlechterbings nicht mehr und Grabbe erhielt im September von 1834 die wohlverdiente Entlaffung

Dentst Gelb! Mein Berg ift eine Belt, Boraus es ift zu preffen; Durch Dich verbirbt bas Effen."

mit ber gnädigen Erlaubniß, Titel und Uniform als Aubiteur beibehalten zu bürfen. Hierauf hat sich ber Dichter bes Marius und bes Napoleon nicht wenig eingebilbet: so wunderlich mischten sich in diesem Kraftgenie und Schwachmattikus die Elemente.

Begreiflich, daß Detmolds Boben jest dem unglücklichen Manne unter den Füßen brannte. Gab ihm doch seine Frau deutlich genug zu versstehen, daß sie den wirklichen, nicht den abgesetzeten Auditeur Grabbe geheiratet habe und daß es eine grobe Täuschung, falls er etwa wähnte, von ihrem Eingebrachten zehren zu können. Er entschloß sich, dem "undankbaren" lippesdetmolder Baterlande den Rücken zu kehren und anderwärts bessere Sterne zu suchen, die er aber nirgends sinden konnte, weil er sie nicht in der eigenen Brust trug. Am 4. Oktober von 1834 setzte er sich in ten Postwagen und suhr gen Frankfurt am Main.

7.

Echt grabbe'sch platte er in die respektable frankfurter Welt binein.

Wie er aus dem Bostwagen gestiegen, eilte er nach der Wohnung eines ihm bekannten Brofessors, welcher gerade zahlreiche Gesellschaft bei sich sah. Ohne auf biefe bie geringste Rücksicht zu nehmen, ging Grabbe auf ben hausberrn zu und sagte laut und lachend: "3ch komme so eben von ber Boft. Sie werben erstaunen, mich bier zu sehen. 3ch habe Detmold verlassen. Mein Weib, mein boses Weib hat mir die Hölle so heiß gemacht, daß ich alles aufgegeben habe und bavongegangen bin."

Wer sich so in Frankfurt einführte, konnte sich in dieser Stabt keine bauernbe Stätte gründen. Grabbe brachte es bemnach zu gar nichts, als daß er in den frankfurter Aneipen für eine kurze Weile die maulaufsverrende Ber- und Bewunderung etlicher Schöngeister von niederer Sorte erregte, welchen er burch bas Hinschleubern von 17

Kraftgeniesapibarworten imponirie. Derartige Gesellen mochten es auch "ungeheuer genial" finden,
wenn Grabbe die arme Bürgersfrau, bei welcher
er sich eingemiethet hatte, ängstigte, indem er,
wann sie auf sein Zimmer kam, um dasselbe aufzuräumen, die Thüre abschloß, zwei Pistolen auf
ben Tisch legte und die Erschrockene zwang, ihm
aus Gesangbuch und Bibel stundenlang vorzulesen, während er auf dem Sopha saß und "mit
der ernsthaftesten Miene von der Welt die gottlosesten Fragen dazwischenwars."

Aber es war nicht mehr an ber Zeit, Sturm und Drang zu spielen in ber Weise von Klinger und Lenz, von welchen beiben Stürmern und Drängern unser Dietrich Christian auch als Poet ein potenzirtes Gemische gewesen ist: — Titasnismus und Barocheit, weltschmerztragisches Pasthos und Kneipgeniestreichemacherei.

Cine gutmüthige Defterreicherseele, Ebuard Duller, welcher bamals in Frankfurt ben "Phönix" herausgab, nahm sich Grabbe's liebevoll an, ersmunterte ihn zum Arbeiten und suchte ihn nach

Kräften aus ber Atmosphäre von Weinbunft. Tabaksdampf und Bummelwitz herauszureißen. Allein der gute Duller war bazu lange nicht ftark genug und überhaupt war niemand mehr ftark genug bazu. In einem lichten Augenblicke merkte Grabbe, daß seine Gaftrolle in ber Mainstadt Die Schoppenftecher von Beausaespielt sei. wunderern ließen ihn fahren und fallen, sowie der Umgang mit ihm ben Reiz ber Neuheit verloren Bon einer Erfüllung feiner Hoffnung, eins ober bas andere seiner Stücke bie frankfurter Bühne beschreiten zu seben, war auch nicht ent-Nun fam ber übelberathene und fernt bie Rebe. überhaupt nicht zu berathenbe Dichter auf ben Einfall, sich nach Duffelborf an Karl Immermann zu wenden, beffen perfönliche Bekanntschaft er früher gelegentlich gemacht hatte. Hervorgerufen mochte biefer Einfall baburch fein, bag 3mmer= mann in Nachahmung ber Bemühungen Göthe's und Schillers um bas weimarer Theater bamals eifrigst arbeitete, bas buffelborfer zu einer Mufter= bühne zu machen. Grabbe bilbete fich ein, 3mmer-17\*

mann würde sich bestimmen lassen, unter anderen manchen theatralischen Experimenten auch das der Aufführung grabbe'scher Dramen zu machen. Er ließ einen Noth= und Hilseruf nach Disselbenfabgehen und Immermann beantwortete benselben mit einer freundlichen Einladung.

Hilfegesuch und Ginladung, beibes mar gleich thöricht. Wenn je zwei Menschen nicht zu und für einander pafften, so waren es ber preußisch= stramme, steifnactige, ordentliche, wohlgebürstete wohlrasirte Oberlandesgerichtsrath 3mmermann und der flachsenfingisch=zerfahrene, schwab= belige, so zu sagen aus allen Rähten gegangene, schmierärmelige und stoppelbärtige Er-Auditeur Grabbe. Es war ba von vornherein gar keine Möglichkeit vorhanden, daß sich zwischen den beiben Dichtern ein auch nur halbwegs erquickliches Berhältniß würde herstellen und behaupten laffen. Freundschaften wie die zwischen Göthe und Schiller gehören überhaupt zu ben seltensten Erscheinungen auf Erden. So ein Phänomen kehrt im günstigsten Falle alle paarhundert Jahre ein - mal wieber. Immermann hatte aber neben anbern Grillen auch die pädagogische unter der Schädelbecke, wie sich denn in mehr als einem seiner Werke ein gewisser Schulmeisterton unangenehm macht. Auf der andern Seite freilich haben wir gerade diesem pädagogischen Tik des Schöpfers vom Merlin und Alexis jene klassische Karikatur des überstiegenen Schulmeisterthums zu verdanken, die Figur des Schulmeisters Agesel im Münchhausen, neben dem Hosschulzen und der blonden Lisbeth die am meisten realpoetische aller immermann'schen Gestalten.

Immermann, welcher selber bebeutend genug war, um Grabbe's Bedeutung neidlos anzuerstennen, mochte hoffen, das verwilderte Genie erziehen zu können, und man muß sagen, daß er, nachdem sein Erziehungsobjekt zu Ende Novemsbers von 1834 in Düsseldorf angelangt war, auf dieses Geschäft die redlichste Mühe verwandte. Er bemutterte den unbehilstlichen Bruder in Apoll förmlich und sorgte mit Rath und That für ihn. Auch suchte er den Dietrich Christian in dessen

eigenen Augen wieber zu heben, indem er densfelben in gute Gesellschaft, in wirklich gute Gesellschaft brachte. Namentlich dadurch, daß er seine Geliebte, die Gräfin Elise von Ahlefeldt vermochte, Grabbe in ihren Areis aufzunehmen. Es muß sich wunderlich mitangesehen haben, wenn der Dietrich Christian mitunter einem Jucken nachsgab, in die feinstillisirte, theearomatische Untershaltung dieses Areises plötzlich einen seiner nach Grog riechenden Gargantua-Bitze hineinzuwersen, und dann Immermann sofort strafend blickte und mahnend den Pädagogensinger erhob und Grabbe gehorsam einen krummen Buckel machte und nur noch koboldisch in sich hineinzukichern wagte.

Den Winter über konnte sich Immermann schmeicheln, daß sein erzieherisches Experiment gezlingen würde. Grabbe vollendete den Hannibal und sein Mentor schaffte für diese Dichtung sowie für das noch ungedruckte Märchendrama Aschenbröbel einen nach deutschen Begriffen nicht allzu knauserigen Verleger. Im Frühling von 1835 fühlte sich der Dietrich Christian verhältnismäßig

fo befriedigt und behaglich, daß er mit Ernst und Eifer daran ging, seine Hermannsschlacht zu liefern.

Aber das alles konnte nicht dauern. Immersmann hatte weder das Talent, noch die Geduld, ein Erziehungsproblem wie das vorliegende zu lösen, und Grabbe war viel zu alt, sich noch erziehen zu lassen. Es war zu spät, viel zu spät.

Die ersten Berstimmungen zwischen ben beiben Poeten rührten bavon her, baß Immermann schlechterbings keine Anstalten machte, grabbe'sche Stücke auf bas von ihm geleitete Theater zu bringen. Bersuchen hätte er bas schon können, ba er ja mit seinen eigenen ebenfalls nur wenig bühnengerechten Dramen auch experimentirte. Der Berdruß, welchen Grabbe barüber empfand, versleibete ihm die Betheiligung an dem Gesellschaftskreise seines Mentors. Hatte er sich doch in dieser Theeatmosphäre von Ansang an entsetzlich gelangweilt und sich Zwang anthun müssen bis zum Kinnbackenkrampskriegen. Gegner Immers

manns mochten auch wohl bem Dietrich Christian bei Gelegenbeit ins Ohr raunen, ber Berr Oberlandesgerichtsrath babe ibn, ben Dichter bes Gothland, nur berkommen laffen, um ihn als Lobpofaune ber Schnurrpfeiferei bes immermann's schen Theaterregiments zu gebrauchen und zu mißbrauchen. So etwas brauchte man einem Menichen, welcher allfort zwischen blinder hingebung und blindem Argwohn bin- und berschwankte, nicht zweimal zu fagen. Er bethätigte feine Ent= rüftung junachft baburch, bag er feine Befuche bei Immermann und bei ber Ahlefeldt einstellte, und weiterhin baburch, daß er in Weinspelunken, wobin er ben Weg mit außerorbentlicher Leichtigkeit wieberfand, groteft-witige Schnurren über bas immermann'sche Theater nach allen Richtungen hin losknallte. Immermann, welcher bekanntlich auch nicht zu ben Sanftmuthigen geborte, nahm bas fo übel, bag er bem Berhöhner mit gerichtlicher Klage drohte. Bur Ausführung biefer Drohung tam es nicht; aber in Immermann verlor Grabbe boch seinen letten Halt, und sobald

fich ihm biefer versagte, ging bas Sinken und Berfinken unaufhaltsam weiter.

Noch trug sich ber verlorene Mann, über welchen sich jetzt auch ein Zehrfieber unerbittlich bermachte, mit großen bichterischen Absichten. Er wollte eine Romobie "Gulenspiegel" schaffen — ("mein Eulenspiegel wird ein tolles luftiges Thier, " schrieb er an einen Bekannten) — er nahm bas Projekt einer Alexandertragobie wieber auf, er rühmte sich, die Berfon und Mission Jesu mit bem Nimbus höchster tragischer Burbe umgeben zu wollen, zur gleichen Zeit, wo er feine Aneipgesellen, welche boch nicht lecker waren und etwas vertragen konnten, mit bem ins Gespräch bineingeworfenen Grabbeismus ärgerte: war boch auch nur ein Jubenjunge". Natürlich blieb es, ba bie Berfunkenheit bes Dichters Tag für Tag zunahm, beim Schaffenwollen. Der Bulkan war ausgebrannt und hatte nur Asche und Schladen zurückgelaffen.

In Bahrheit, Diefes Bild ift ein gerechtsfertigtes. Es war Bulkanismus in unserem Diet-

rich Christian. Lavaströme von Boefie waren aus feiner Seele in rothflammenbem Fluffe bervorgebrochen, aber nur, um fofort zu fteinerner Barte und Scharffantigfeit zu erstarren. Die bat Grabbe es verstanden, sich bas Haupt mit Rosen ju frangen, nie gaben bie ftraffgespannten Saiten seiner Leier einen weichen lprischen Klang. Durchgangig fehlt in feinen Berfen bas "Ewig-Beib-Darum steigert fich in ber grabbe'schen Dichtung die Freude zu bakchantischem Rafen, barum spitt sich ber Schmerz in Berzweiflungs= gelächter aus, barum rafft sich ber Gebanke zu schroffepigrammatischer Kürze und Knappheit zufammen, barum verzerrt fich ber Wit zu infernalischem Abnismus. Die Grazien find ferngeblieben . . .

Zuletzt hatte ber Dichter in Duffelborf nur noch ein verkommenes Mufikgenie, Norbert Burgs müller, zum Gesellschafter. In der Weinstube zum Drachenfels verdämmerten und verduselten die beiben gleichverstimmten Seelen ihre Tage, stunbenlang in hinbrütendem Schweigen einander

gegenübersitend. Als bann im Mai von 1836 ber Musikus plötlich starb, konnte es Grabbe nicht mehr in Duffelborf aushalten. molder Freund schickte ihm auf fein Begehren Reisegeld. "Ich habe — schrieb ber mit sich und ber Welt Zerfallene - erft an einen Sprung in ben Rhein gebacht, will nun aber in ber Heimat bas Ende abwarten, bas nicht mehr lange ausbleiben kann." Daheim angelangt, ging er nicht in bas haus seiner Frau, sondern nahm im Gafthause zur Stadt Frankfurt Wohnung. Seine Ericeinung muß gang jammerfälig gewesen fein. Als ihn fein Biograph zum erstenmat wieder erblicte, muste berselbe unwillfürlich ausrufen: "Grabbe, Grabbe, um Gotteswillen, wo ift bein Stolz?"

8.

Gerade ber Stolz regte sich aber noch mitunter in bem Gebrochenen, welcher jest - es ift schmerzlich, bavon zu reben — nur noch ber Gegenstand und Zielpunkt bes betmolber Kneipwizes war, und wunderliche Blasen trieb bieser Stolz aus ber Hese von Grabbe's Lebensbecher mitunter empor.

Sak er ba eines Abends unter seinen Befannten in ber Gaftstube zur Stadt Frankfurt und borte, stumm in sich zusammengefunken, einem Befprach über Literatur zu. Giner fagte: "Seitbem ber Göthe geftorben, haben wir doch eigentlich feine Größe mehr, etwa ben Tieck ausgenommen." — "Was Tieck!" zischte Grabbe wüthend auf — "ich bin größer als Tieck. Ich fteige mit jebem Tage und er sinkt. Was ist benn Tied?" lachte. Das Gespräch wandte fich auf Tiecks Tochter und von bieser auf Grabbe's Frau. "Du bist nur nicht energisch genug gegen sie aufge= treten, Grabbe", hieß es. "Ei mas - entgegnete ber Dichter — ich werbe mich schon als Mann zeigen." Worauf ber Withold bes Kreises: "Das ift's ja gerabe, was fie verlangt" - und allgemeines Lachen erscholl.

Ein andermal war große, von einer vergnüg= lichen Landpartie lärmend heimgekehrte Gesellschaft in ber Gaftstube und unter all bem Gläserklingen, Bürfelbecherschwingen und Lieberfingen fam jemand auf ben unglücklichen Gebanken, ben Dichter, ber brutend in einer Ede fag, jum Borlefen feiner noch ungebruckten Hermannsschlacht aufzufordern. Der arme Boet ließ sich verleiten, die Handschrift aus seinem Zimmer zu holen und bie Vorlefung anzuheben. Er konnte aber gegen ben Tumult halb ober gang berauschter Menschen gar nicht aufkommen, und als er bennoch beharrte, schrie einer der Zecher über den Tisch herüber: was! Lasst uns lieber trinken und bort auf mit Borlefen! 's ift ja boch nur bummes Zeug." Gang niebergebonnert stedte Grabbe sein Manustript in bie Brusttasche und saß ba wie vernichtet. Sein nachmaliger Lebensbeschreiber brückte theilnahmevoll bie Hand bes Unglücklichen, welcher mit halberftidter Stimme ausrief : "Alle meine Schreiberei ist Quart! 3ch habe bie Welt satt: ich wollt', ich wäre toot!"

Er sollte es balb sein. Der zuverlässigste Freund ber Armen und Elenden, der große Allerbarmer Tod gab ihm, was er nie besessen hatte: Frieden und Rube.

Aber ber Entjochung vom Leben, ber Aufslösung ins große All und Nichts ging noch ein bitterer Kampf voran. Mittellos und todtfrank, wie er war, musste sich Grabbe entschließen, seine Frau aufzusuchen, um sich im Hause berselben einen Plat zum Sterben zu erbitten.

Das Sterben hob an und es war ein langes und peinvolles. An dem Sterbebette des Dichters kämpften gute und böse Dämonen mit einander: die unaustilgbare Liebe der armen alten Mutter Grabbe's für ihren verlorenen Dietrich Christian und der zänkische Groll einer Gattin, welche nicht zu verzeihen vermochte und doch vor der Welt den Anstand soweit zu wahren trachtete, daß sie den sterbenden Mann nicht aus dem Hause weisen wollte. Eine hässlichste Falte in dieses Weibes Seele legt der Umstand bloß, daß Frau Lucie ihren Gatten weder selbst verpstegen

noch leiben mochte, daß seine Mutter ihn pflegte. Diese musste ihren Platz am Lager des Sohnes förmlich erkämpsen. Der Dichter seinerseits anerkannte den Trost, welchen ihm die Anwesenheit seiner Mutter gewährte, dadurch, daß er ihr in seiner grotesken Weise zu erkennen gab, alles, was von Seelenwärme noch in ihm wäre, geshörte ihr. Er erlebte jetzt, was er vordem gedichtet:

"Dh, um fo länger bu bie reinen, Menfchlichen Gefühle nieberringst, Um fo gewalt'ger richten fie hernach, Wann ihre Stunbe fclägt, sich wieber auf."

Am 12. September von 1836, gegen 3 Uhr Nachmittags starb er. Seine Mutter wischte ihm ben Schweiß bes letzten Kingens ab, unter ihrem plattbeutschen Liebkosungswort: "Muin leuve, leuve Christian!" verhauchte er seinen letzten Athem, sie schloß ihm die Augen und badete die majestätische Stirne des todten Sohnes im Naß ihrer Zähren.

Frau Lucie aber saß in ihrer über bem Sterbegemache gelegenen Stube, mit Geldzählen beschäftigt. Man kam, ihr zu melden, daß ihr Gatte todt. "Topp — sagt sie aufspringend und die Hände zusammenschlagend zu einem anwesenden Nachbar — topp, das ist gut, daß der Unhold todt ist! Nun wollen wir einen guten Kaffee machen. Also endlich!" Am Tage darauf spielte jedoch Frau Lucie die bekannte untröstliche Wittwe von Ephesus ganz vortrefslich. Sie schmückte auch das Haupt des Hingegangenen, als er in den Sarg gelegt wurde, mit einem dicken Lorbeerskranze.

Nur ein bunnes Häuflein ftandhafter Bersehrer und Freunde geleitete die Ueberrefte des Dichters der Hohenftaufen und der Hermannssichlacht zu ihrer Ruheftätte . . . .

Alles zusammengenommen, bürfte bas Richtige getroffen sein, wenn man sagt, baß in starkem Maße bie Batersandslosigkeit bas Verberben Grabbe's mitverschuldet habe. Merkt man boch sogar ben Thaten ber herrlichsten Helben bes

beutschen Beiftes, ben Schöpfungen von Lessing. Bothe und Schiller beutlich genug an, baf biefe Belben nicht auf bem ftarken und gesunden Boben eines Nationalftaates, sondern auf dem Krähwinkelboben ber elenden Biel- und Kleinstaaterei erwachsen sind und gestanden haben. Wie ganz anders noch muffte ber germanische Genius burch biese seine erlauchten Träger zur Offenbarung gelangt sein, so es ihnen gegönnt gewesen, ein großartiges Nationalbasein im Spiegel ihres Genie's aufzufangen. Das Gefühl bes ungeheuren Dißverhältniffes zwischen bem ibealen Werth und ber realen Bebeutung seines Bolfes, zwischen bem Können und bem Gelten keiner Nation, kurz, ber ganze beutsche Jammer ber Zerriffenheit und Staatslosigfeit mühlte und gohr auch in bem unglücklichen Dietrich Christian. Er trieb ben Batriotismus freilich nicht als Handwerk; er geborte auch nicht zu jener in unseren Tagen nicht eben seltenen Sorte von Patrioten, welche ihre Baterlandsliebe zum Biebestal ihrer Sitelkeit und Großmannssucht zu machen wissen und welche es 18 Scherr, Damonen. 9. Muff.

entsetlich übelnehmen, wenn die Nation es ohne fie machen kann, ja fogar fich beigeben läfft, auf bie querköpfige Neunmalweisheit und gedenhafte Selbstgefälligkeit eingebilbeter Großmannschaft gar feine Rudficht zu nehmen, und es nur mit einem Lächeln ber Berachtung aufnimmt, wenn baraufbin die eiteln Jämmerlinge an ihr zu Berräthern werben, in Bers und Profa gegen sie losziehen und ihren bitterften Feinben sich anschmeicheln. Auch ein Politiker war ber arme Grabbe nicht und es würde ihm schwer gefallen ober unmöglich gewesen sein, irgendeinen balbwegs praftischen Borichlag zur Befferung ber beutschen Zuftanbe zu machen. Aber hinter ben Nebelwolfen feiner Phantasterei, Zerfahrenheit und Barocheit leuchtete boch groß und stolz ber nationale Gebanke und blitte mitunter plötlich prächtig hervor, wie in dem schönften von ihm gesprochenen Wort: -

> "Oh, tein Donner an Dem himmel und tein Laut auf Erben, quöll? Er auch von schönster, süfester Lippe, gleicht An Macht bem Worte: Baterlanb!"

## Inhast.

| •       |          |           |    |     |     |  |   |  |    | Seite |
|---------|----------|-----------|----|-----|-----|--|---|--|----|-------|
| Ein B   | rief sta | tt einer  | B  | orr | ebe |  |   |  |    | V     |
| Borret  | e zur    | weiten !  | Aı | fla | ge  |  |   |  |    | LXI   |
| Ein lie | benbes   | Weib      |    |     |     |  |   |  |    | 1     |
| Ein tü  | rkischer | Beilant   | )  |     |     |  |   |  |    | 63    |
| Ein ch  | riftlice | r Prieste | r  |     |     |  | • |  | ٠. | 124   |
| Gin be  | uticher  | Dichter   |    |     |     |  |   |  |    | 195   |

Leipzig, Balter Biganb's Buchbruderei.

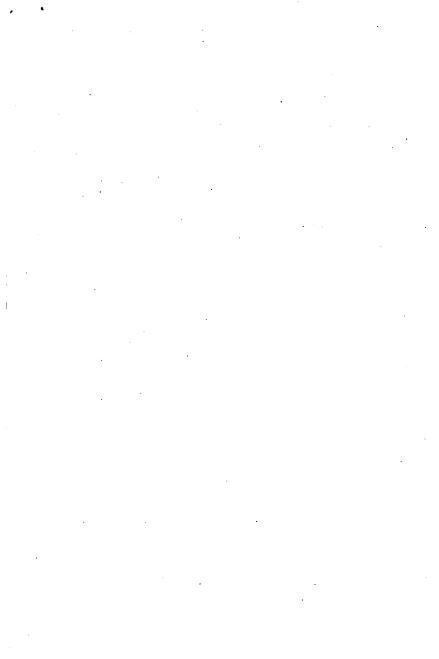

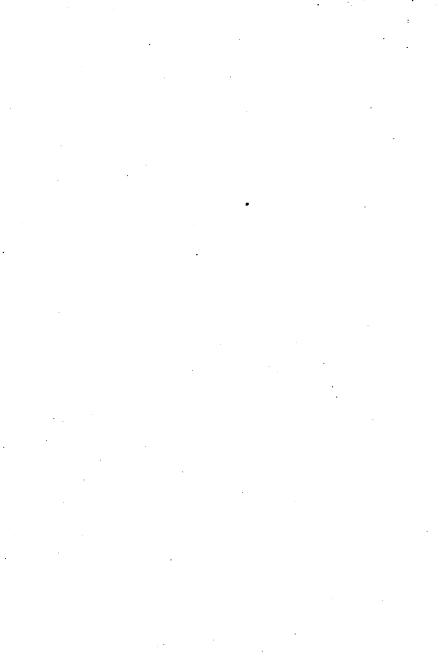

This book should be returned to the Library on or before the last dat stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

H 1138.71.5 Damonen. Widener Library 006530123 3 2044 088 051 677